## Helden-Liebe der Schrifft Alten Testaments

Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen



Eingeiler Liebes trieb schmentzwar Bergnügungs Rofe. doch schlägt bergeiner Lift oft bliz und Sonner ein: die Leugebbeit aber müs weit weit beglückter sein. den ihre Brust bestrahlt das Lichte Himmels Gosen

# Welden=Siebe

der Schrifft Alten und Neuen Testaments

Zweyter Theil

ebenfalls in 16. anmuthigen

## Tiebes-Begebenheiten

mit beygefügten

Curieusen Anmerckungen, Poetischen Wechsel-Schrifften, und darzu gehörigen Rupffern vorgestellet und ausge-

arbeitet

nach der Art

Hrn. Heinr Anshelm von Ziegler und Kliphausen.



Leipzig, ben Morit Georg Weidmann, Königl. Pohln. und Churfürstl. Sachs. Buchhändler, An. 1721. Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen, Frauen

Sridericen Elisabethen, gebohener und vermählter Hersbersbegin zu Sachsen, Jülich Eleve und Begiphalen, Landsgräfin in Thüringen, Marggräfin zu Meissen, auch Obersund Nieder-Lausitz, gefürsteter Gräfin zu Henneberg, Grässin zu Kann und Wittgenstein, Frauen, zu Ravenstein z. z.

Seiner gnadigsten Fürstin und Frauen,

übergiebet und eignet Diese seine schlechte Arbeit in geziemender Unterthänigkeit und bein tiessiten Respecte

George Christian Lehins.

### Zueignungs-Sonnet

Ihro Hoffinstl. Durchl.

Sachsen - Weissenfels.

Du Göttin deines Volks, du Sonne kluger Schö-

#### nen,

Die DU am Firmament vollkomm= ner Tugend stehst,

Und in dem Purpur auff = doch nie= mahls untergehst,

Laß Dich durch dieses Blat mit Chren-Palmen cronen.

Zwar bist DU längstens schon von Deines Landes Söhnen

Durch ihre Poesse den Sternen einverleibt:

a 2

Denn

Denn was ihr treuer Riel auf Deill Geburths-Fest schreibt, Läßt in der Wolcken-Burg ein freudigs Echo thonen. Indessen macht Dir noch mein Zuschriffts-Blat befant: Daß Gifenach den Leib, allein ein Engeland Den hoben Wiß und Geist, Durchlauchtigste, gezeuget, Ja, daß Dil wohl mit recht des Himmels Tochter senft. Nimm also gnadigst an, was meine

Demuth preist,

Die so vollkommen wachst, als Dej ne Hoheit steiget.

L'Auteur.



### Nach Standes Gebühr Geehrtester Leser,



Affect der Liebe sich bald in eine wuste

Eindde, oder den ersten Chaos verwandeln wurde, muffen Liebes - Begebenheiten vorgehen, Ihren Ursprung fuh ren sie aus dem Paradiese, oder, wo wir noch weiter gehen wollen, aus dem weisen Schlusse des allerweisesten GOti tes, und dannenhero kan man nicht unbillig den Tittel einer heiligen Merckwürdigkeit bentegen. Die erste Liebes Begebenheit machte der Höchste selber, und die schönen. Umstände, so daben vorgiengen, übertreffen alle heutige largiguen. Sie war wunderbahr, verwiret, und eine von den artigsten. Adam spielete die Haupt : Perfon, und muste wider alle Natur ein Frauen - Bild aus seinen Ribben zeugen, mit der erfich hernach auff GOt= tes Befehl vermählete. Bunder-volle Liebes : Begebenheit! Diese als seis ne Gemahlin fuffen; die man felbst gebohren. Doch weil sie diese merckwurdigste von der Welt senn solte, konten die Umffande auch nicht anders feyn.

Ben Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes pflanzten sich auch die die Liebes Begebenheiten mit fort, und da die gerechte Straffe des erzürnten GOTTES die ganze Welt durch eine grimmige Sündfluth erfäuste, blieben mit der auff den sürmenden Wellen besindlichen Alrche nichts mehr überig, als die Liebes Wegebenheiten. Und wo hätte auch GOTT vertilgen wollen, was er doch selbst gestisstet? Nun hat er aber an Liebes Begebenheiten innigstes Vergnügen, und erfreuet sich ben seinen weisen Verschungen, die Er doch selbst den sterbichen Menschen in die unsterbliche Seele gepflanzet hat.

Nachdem sich das Wasser in enge Schrancken gezogen, und der mit den Seinen überbliebene Noah das trockene Erdreich wieder besteigen konste, breiteten sich die Liebes = Begebensheiten aust das neue wieder aus, und zwar zeigten sie sich nicht weniger merck- würdig, als die ersten.

Weil GOET bazumahl mündlich a 5 mit mit den Menschen redete, und sie sei nes Anspruchs wurdigte, auch ihnen selbstdie Materie zu Liebes = Begebenheiten an die Sand gab, musten sie allerdings merdwurdig fenn. Da sehen wir nun ben Abraham dergleischen Umstände, die sich mit der heis ligsten Unmuth lefen laffen. Ifaac muste seine Intriguen als ein Unbekandter fpielen, und die Begebenheiten, fo in dessen Liebes Geschichte vorgegans gen, können Lesenden die größte Versgnügung ertheilen. Und was soll ich von Jacobs Begebenheiten sagen? Diese find so intricat und wunderbar: daß man dergleichen Umftande heute zu Zage wohl sthwerlich erleben wird. Eine schone Rahel liebte er, eine blode Lea aber ihn. Jene muste er sich mit vierzehn Jähriger Arbeit, (welches gewiß eine Probe der merchvurdigsten Gedult war, und die wohl niemand mehr practiciren wird,) erwerben, diese durch eine einzige Nacht. Des feuschen Josephs Liebes . Begebenheiten find auch nicht unter die geringsten zu rechnen, weil er durch die großmuthige Versching. schmahung einer unfeuschen Dame, und durch ein finsteres Gefängniß in das feusche Bette einer hellen Sonne und schönen Assenat stieg. Moses erwarb seine Liebe fte durch eine fleine Gefälligfeit ; und ftellet eine Liebes Begebenheit für, die nicht weniger wunderbar, als merchwürdig ift. Den heroischen Simson muste ein freger Blid einer edlen Philisterin Gelegenheit zu einer Liebes : Historie machen. keusche Ruth hinterläßt gleichfalls artige Umstånde. Des heldenmuthigen DavidsLiebes. Ineriguen senn auch was besonders, weil sie ihn gleichfam Muth und Bert gestärcket/ und eine innerliche Erbitterung gegen die Erb Feinde des Ifraelitischen Voldes eingeflösset. Prinzesin Merob solte ihm das Kleinod vor feine erwiefene Dienffe und den gefallten Riefen Goliath fenn, aber da fich David flattirte, fie als feine Brant zu umar. men, wurde fie an einen andern gegeben, und ihm mit der schonen Michal geschmeis chelt, die er auch mit einer groffen Unzahl Philister-Ropffen erhielt. Die Liebes-Begebenheit der Efther, der heroifthen Jubith und anderer Personen mehr, konnen 1. \_ ung

tins sonderlich zeigen: daß GOtt daran ein grosses Wohlgefallen habe, weil die Intriguen allerseits von ihm herrühren. Oergleichen Liebes Begebenheiten haben sich die auf die jezigen Zeiten frotgepflanset, und werden nicht eher, als mit dem Untergange der Welt verschwinden.

Biewohlnunaber Gott berUrheber artiger Liebes Begebenheiten ift, muß man doch die lafterhafften von den zuge. laffenen, wie das achte Gold von dem undeten unterscheiden. Es find diesem= nach nicht alle Liebes Begebenheiten zu billigen und zuerheben. Dennnachdem die Temperamente ber Menschen beschaffen sind/werden auch die Intriguen in der Liebe gemacht. Da führet nun ein wollustiger Sichein seine Sache awar liftig, aber fehr lafterhafftig aus. Da richtet ein geiler Amnon feine verwerffliche Gedancken auff eine unschuldige Schwester, und ersinnet mit Hulf fe eines unvorsichtigen Vetters folche Begebenheiten, die zwar sein unreines Dessein zu einem verlangten Ende bringen, aber doch höchst zu verdammen sind.

Da laffet fich ein geiler Sardanapalus den Frauenzimmer-Babit zu einem Beibe machen, nur, daßer unter dieser Masque seinen bosen Begierden Satisfaction thun moge. Da traget eine verliebte Princeßin ihres Vatern Unterthan auf dem Rucken über den Schloß Plat, damit der gefallene Schnee ihre nächtliche Conference nur nicht verrathen moge. Dareigen die schädlichen Lufte einen Ronig zu Corinth, seiner todten Gemahlin Umarinung noch zu begehren, und dar. innen gleichfalls verbothene Umstände au suchen.

Undre lernet ihre Ambition Liebes: Begebenheiten machen, wie wir an dem Athniel und David in dem H. Bibel-Buche, und hundert andern Personen in denen weltlichen Geschichten lesen. Diese verdienen nun meistentheils den Mahinen einer tugendhafften Liebe, obgleich daben noch viel zu erinnern ware. Viele sinnen als Liebhaber groffen Reiche thums auff listige Liebes . Rande, dieses aber find miserable Rerlen, welches ein jeder, der nur alle Umstände daben bei

betrachtet, und die tägliche Erfahrung zu rathe ziehet / fattsam abnehmen fan. Denn wo fan doch einiges Geelen-Bergnügen ben folchen Benrathen angetrof. fen werden, die das Geld allein zu ih. rem Grunde haben? Es ift wahr, das Gluck kan manchem Unwürdigen ein reis ches Mädgen zuführen, allein was hilfft ihm dieses, wenn ste wenig plaisir an ihm findet, und er alsdenn einen Ruß fast mit einem Fußfalle ausbitten Singegen spuhret auch ein Madgen nicht eben sonderliches Ergo. hen, wann ihr das Maul nach allzureichen, aber daben incommoden alten Berren waffert, weil sie an Gold und Silber reich, an Vergnügen aber volls fommen arm zu nennen ist; andrer. verdrießlichen Umftande zu geschweit aen.

Ben der heutigen Welt ist es vollends gar Mode worden, daß auch die unverständige Jugend bereits auf allerhand Liebes. Begebenheiten sinnet, und durch dieselben einen galant homme aus sich zu schnißen vermeynet, wie neut

neulich eine nach diesem Titul strebende unschuldige Creatur unter dem haufs fig herablauffenden Schweisse desendirte.

Aber du elendes Avantur - Mannchen/ wo du sonst kein Mercurius bist/ werden dich die Mägdgen wohl schwerlich darzu Uber dieses ist es noch eine machen. Gewiffens-Frage: Db man eben durch das Frauenzimmer klug werde? selbigen etliche Taffen Coffee trincten/ und des Abends an jeder Hand ein paar nach Hause schleppen / auff dem Bege aber einen fehr bescheidenen/ und sie auch durch kein Wort incommodi-Menschen vorstellen / wird blutwenig zu einem galant homme vers helffener Bielmehr wolt ich sagen: daß ein Mensch / der seiner narrischen Bes gierden noch nicht Meister ist / und sich ben einem Mägdgen den Himmel auff der Welt einbildet / solche foiblessen bes gehen kan/ die nicht eben in das Buch der Klugheit einzuzeichnen sind. wifi / wenn Democritus und Heraclitus noch auff der Welt zu finden / wurden

den sie ben solchen thörichten Schwachs heiten offt wunderliche Ständgen zus kammen machen. Gleichwohl bedencket dieses die verwehnte Jugend nicht/ sons dern läufft durch Nesseln und Dornen nach vermennten Rlugheits. Amaranthen/ siehet sich aber gar offt sehr betrogen.

Solche Thorheiten aber werden von mir nicht unter die Liebes . Begeben. heiten gerechnet / welche der berühme te Herr von Ziegler aus der Schrifft Alten Testamentes so nett und artig zufammen getragen / daß auch die Zadelo sucht selber nichts zu verbessern daran findet / und mir den Weg gebahnet/ init dem andern Theile/ ale einem von dieser gelehrten Sonne entlehnten Schimmer in der Welt zu erscheinen. Wenn nicht ein vornehmer Freund/ und dessen Conversation mein eintiges Vergnügen / einstens gedacht: konte die übrigen Begebenheiten / fo in der Schrifft Neuen Testaments zu finden/ noch in einen Teil bringen/ wurde ich nicht darauf gefallen senn/ oder mich unterstanden haben die scharffinnige Atr.

Arbeit eines gelehrten Sachsischen Edels mannes fortzuseten/ weil mich gegen eis nen so vortrefflichen Mann nur vor ein Schatten/Bild achte / und gerne gestehe/ Daß auch in keinem Stücke demselben gleichzukommen prætendire; vielweniger nach vieler mir nicht gefälligen Gewohne beit / in Durchziehung berühmter Mans ner Schrifften auch allhier eine Gloire Bu fuchen begehre. Solche Weltstürmer rische Gedancken sind alle von mir verbannet fund dieses bleibet meine bestäns dige Regel: Daß Ascherfarbene Kleider der Miedrigkeit noch nicht alle Estim vers lohren / und ein Stern der Demuth nicht so leicht/wie eine vermennte Sonne aller Gelehrsamkeit/ den Berfinfterungen unterworffen ist.

Doch wo gerath ich hin?ich wolte ja nur sagen: daß ich zwar in des unsterblichen Zieglers/als meines berühmten Vorgansgers Fußtappen getreten/ aber dieselben nicht ausgemessen habe/und wie ich nicht zweisfele/ so wird der geneigte Leser so viel Gütigkeit vor mich haben/ und mehr nach b 2 mei4

meinem Willen als meinen ohnmächtis, gen Kräfften urtheilen.

Was die Poesie des gelehrten Herrn von Zieglers betrifft / so wird wohl nies mand leugnen können: daß er in seinen Wechsels Schrifften/ die man auch sonst Helden Briefe nennet / und darzu ein hös herer Poetischer Beist/als in andern Verzsen erfordert wird / einen genauen Kenner und Dijudicateur der edlen Poesie entdes chet. Seine Gedancken sind unstreitig was besonderes / seine Beywörter nachs drücklich / und seine Allegorien artig und anmuthig: ja er hat sehen lassen: daß es auch in andern Landen grosse Poeten gäbe.

Schlesiern in seinen Schrifften vor/als sichten sie zu behaupten : daß ben ihnen als lein das Vaterland galanter Poeten was te/ich will ihn aber dieses versichern : daß er gant ungegründete Gedancken von ihe nen geheget/und sie nicht so ehrgeitig senn/sich solches allein zuzuschreiben. Denn auch

Auch Schlesser admiriren den geheimden Rath von Besser / den offtgepriesenen Serrnvon Ziegler/Philander von der Line de/ oder den darunter verborgenen könige sichen Rath Mencken / den galanten Mencken / den galanten Mencken / den galanten Mencken / die mir nicht so gleich benfallen.

Indessen aber mussen es doch alle una parthenische Dichter gestehen: daß in dem gelehrten Schlesien die Geburt der ihie gen teutschen Poesie durch einen Mann f der / wenn er noch leben solte / seines gleichen nicht haben wurde / nemlich den berühinten Opis/ vorgegangen/ und die grösten Policici und grundgelehrtesten Männer/die der ganben Welt schon so bekannt: daß man sie nicht einmahl nennen darff/ andern die Wege gebähnet daring nen was rechtschaffenes zu thun. Zeigte also ohnlangst ein unweiser Weise gar eis nen grossen Schwindel Beist des Verstandes/als er ben Anhorung recht hungs riger und elender Berse sans saçon heraus brach: Diese sind gewis von einem Schlesier gemacht worden/ gleich als b 3

dis wenn sich diese wertheste Nation ben der galanten Welt so übel durch schlimme Verse recommendiret hätte. Ach! lieber Derr / kausst euch ein wenig Verstand | damit ihr lernet / was es sen / solcher gez stalt zu reden / daß man zum wenigsten in der Prælumtion eines klugen Menschen bleibe.

Ich hatte allhier Gelegenheit noch viel von der Poesie zu reden/ wie sie viele so hoch erheben/ daß sie ihr auch was göttliz ches zuschreiben (welches aber wohl bloß daher kommet: daß sich nicht alle Leute zur Poesie schicken/ oder daß die Oracula vor Zeiten ihre Antworten in Versen erstheilet) daß auch einige sind/ die bloß vorzgeben/sie ware allein von den gottlosen erstunden worden/ und sie deswegen gank und gar herunter machen/ vielleicht aber kan ein ander mahl davon geredet wers den.

Von meinen Briefen / so diesem and dern Theile einverleibet sind / würde ich nicht einmahl Gelegenheit nehmen / ets was zugedencken / wosern ich nur daben nichts

nichts zu besorgen. Da aber eine Prosbe darinnen zu sinden/ die nicht meine Arbeit/ sondern von einer galanten Poestin versertiget worden/ deren Geist in dieser edlen Beschäfftigung und sonst beskannte Bescheidenheit gank was sonders bahres/ und deren Nahmen ich in dem ist unter Händen habenden Werte: Teutschlands galante Poetinnen genannt/ mit Nachdruck erwehnen wersde/ ich aber im Zweissel stehen muß/ ob sie nicht bereits einige Personen möchten gelesen haben/ werde sch geszwungen/ solches anzusühren/ damit nicht alsdenn ungleiche Urtheile ersols gen möchten.

Solten über dieses noch einige verdimennen/ als könten gewisse Begebenheis ten darunter nicht eben unter die Heldens Liebe gerechnet werden/ so will ich mich mit dem Herrn von Ziegler desendiren/ welcher die Geschichte der Ruth/ der keusschen Susanna 2c. 2c. mit eingerücket/ davon doch weder Boas noch die benden alten Susannen-Brüder sonderliche Hele den

den gewesen. Was meine allerkette ans langet/ so habe solches deswegen gethan/ damit die Zahl von 16 wie sie der offts gerühmte Herr von Ziegler in seinem ers sien Theile gesetzet/ auch hier wegen Ers manglung mehrer Begebenheiten aus dem Heil. Bibels Buche/nicht verringert werden möchte.

Der geneigte Leser lasse sich diese schlechte Arbeit bestens gefallen und bes halte in geneigtem Andencken

Seinen Ergebenften

Leipzig den 5. May

George Christian Lehms/ Siles, P.M.

i. Die

2.1.





ing in I.

#### Die beglückten Eltern.

Molich wird das große Werck der Schopffung / welches in dem geheimen Rath-Zimmer der unzertrennlichen dreneinigen Majestat von Ewigkeit her auff Das Cavet entworffen/binnen einer Frift von fechs Tagen/ in schönfter Ordnung vollzogen. Den ersten Eag / als am Anfang, verhüllete eine ftrenge Sinfternif ben muften und leeren Belts Rlumpen/oder den eiften Stoff, aus welchem der gestirnte Simmel und die Erd, Rugel folte gebildet werden: Der Beift des DEren aber erhielt die natürl. Feuchtigkeit durch seine gewaltige lebendig machende Rrafft/welche zu folgenter Zeugung aller Dinge folte angewendet werden; wie folches durch das Schweben auff dem Wasser bes deutet wird. Diese Zeit aber wurde nicht als ein Sag, und zwar der erfte zu nennen gewesen sepn/ so fern nicht das göttliche Macht=Wort des ervigen Lichtes, das Licht herzugesoderts und Diefen finftern Beug erhellet hatte. Welches Licht/

Licht, nach des Kircheri gelehrten Meinung, die allererfte Form oder Geftalt der Belt gemefen/ und vorhero werden muffen , ehe denn alle andere Formen erschienen: das Licht aber war gleiche fam eine vorlauffende Materie des jenigen Lichtes, welches benen Corpern ben funfftiger Bildung zugedacht war, und anders nichts als eine Grund, Marme, Die nachmable allen Corpern au ihrer Formir-und Unterhaltung eingepflanget Soldes Licht war klar und helle, damit es die folgenden Bildungen und Westalten sichtbar machen konte. Welche Sedancken iedoch nur die menschliche Bernunffe gu haben erlaubet/ deren Bewißheit das kunfftige Licht der feligen Zeiten erhellen wird.

Dier lag nun Himmel und Erde / Lufft und Wasser/ Licht und Finsterniß/ als eine chaotische Massa vor den Augen des allerheiligsten Schöpfsers in einander vermenget: welcher so fort am andern Tage das reineste und leichteste Wesen/ als der vortrefflichste Chymicus, von der groben und schweren Materie scheidete; jenes in die Heben und schweren Materie scheidete; jenes in die Heben ehster Tag die guldnen Himmels-Nosen des blinckenden Gestirnes blühen solten /-dierlichst bereiteste und solche schöne Himmels-Wiese mit dem Wasser über der Feste gleichsam bewässerte: diese aber zu fernerer Ausarbeitung zwischen der abgesonderten Feste bis anden dritten Tag beruhen ließ.

Dig and to Google

Mie nun voriges Tages obberührter Chaos fein reineftes Befen verlohren/ aus welchem die Bor. burg des gottlichen Palastes erbauet morden: also muste sich auch/ frafft gottlichen Befehls/ am Dritten Tage das Hinterstellige / nemlich das Maffer, von der Erden scheiden, fich in fondere Derter versammlen/und in gewiffe Ufer einschrens cen laffen; also daß man die trockene Erde und Das schäumende Meer ben dem ersten Lichte wohl unterscheiden Funte. Und nach diesem eröffnete sich auf höchste Verordnung die fruchibare Schof der Erden / und gebahr die Fruhlings. Rinder und Berbft-Zwilling der bekleeten Wies fen, anmuthigsten Blumen. Stocke und Frucht-vollen Baumes in solcher prachtigen Menges daß auch selbst der Mund der Wahrheit bekennen muste: es sen alles sehr gut. Diese unterirrdische Schönheit der Gewächse aber schien, ungeachtet iedwede Art seine eigene Mutter wars und den Saamen in sich führte, gleichsam ans noch erstorben zu senn, ehe sie die Quelle der hochsten Weißheit am vierdien Tage durch ein vollkräfftiges FIAT beströmtet und sie mit dem überirdischen Ginfluß des himmlischen Bestirns begeisterte. Denn so fort bliste das brens nende Zeugniß göttlicher Majestät, Die Sonne, an der blauen Sefte: und hiedurch regte fich que gleich das Sals in allen Dingen / die Glut der balfamischen Zeugunge, Krafft wurde angezün-23 2 Deta

det, ja der Geist der Welt ward lebendig atmacht: welchem. sich das Gilber-Licht des weche felnoen Mondes / als ein treuer Mit. Burcker/ anmuthigft bengestellte / und wie jenes am Eage, alfo Diefes ben der Dacht einen ftralenden Regenten vorftellig machte. Go man nun auch die übrigen flammende Berolden gottlicher Alle macht an dem langfamen Saturn, alangendem Jupiter, bligendem Marte, hellen Benus, und fluchtigem Mercur, nebst fo vielen taufend groffern und fleinern Wandelsund Fire Sternen, welche gewiß nicht umfonft, fondern zu unferm unbe-Schreiblichen und mehrentheils unbekandten Nupen von dem treuen Verforger der Menschen über unfere Saupter gefeget morden, nach ihrer Hohel Große / Menacl Wef n unt Wure dung in genauere Betrachtung ziehen wolte; fo mufte man billig der grubelnden Dernunffe iefen harten Berweiß ertheilen : daß fie der bodiften Thorheit zu beschuldigen sen, wenn fie in Erfor. schung überirdischer und gottlicher Dinge fich über Die Sternen zu schwingen bemühet; da fie es doch in irrdifchem und naturlichem Befen meiften. theils ben einer ftreitigen Muthmaffung muffe bemenden laffen.

Solche Vernunfft wird auch hier die Spur gottlicher Schiffarth in dem weiten Meer der Schopffung vergeblich suchen, wenn sie eigentlich erforschen will, was vor dem auffgesteckten Sonn- und Monden-Lichte, und dem daher rührenden Un-

Unfange der natürlichen Tage, vor Tage muffen gewesen sein; da man es billig daben beruben läßt / daß DER/ von dem das Gestirne sein Licht erhalten / auch ohne das Gestirne alles erhellen könne: sintemahl wir auch wissen, daß nach dem Untergange der irrdischen Sonne / wir in einem weit herrlichern und ewigen lichte wohnen werden.

Raum hatte die muntere Sonne ihr erftes Rind, die Morgenrothe, Der blubenden ABelt vorgestellet / so rauschete bereit das gottliche Macht-Wort: Es werde! auff denen Was fern; dessen Krafft alsofort eine unzehliche Men. ge des Schuppensund Flügeli-Seers von taufenderlen Arten hervor brachte: und mard das Maffer, welches wohl zu mercken/ eine Zeuge-Mutter der Fische und auch der Bogel ungeache tet biefe in dem Schofe ihres Ursprungs gleich jenen nicht bestehen konnen/ sondern ihren Auff. enthalt meiftentheils in der Lufft und auff der Ere den suchen. Melches denn mit verwunderlicher Unmuth wird zu schauen gewesen senn / als sich das Wasser beweget / und nach folcher Bewes gung taufend Arten bunt-gefiederter / groffer und fleiner Bogel/ mit vermuthlich-unfäglichem Beräusche hervor geflogen sind/ welche alsobald die Luffte mit pfeiffen / zwigern/ fingen/ fcbrenen und frahen werden durchdrungen / und sich hernach ein jegliches mit feiner Urt, in den Baldern und Fluffen auff feine Mahrung begeben : jugleich/ odernach diesem, wird sich die nasse Schoß der Sec

See abermahls beweget / und durch häuffiges Gewimmel und Scherken der groffen Wall-und anderer kleinern Fische / wie auch aller Thiere, derer Natur das Wasser liebet / auch selbst dem allgewaltigen Schöpffer eine sonderbare Unsmuth und gnädigstes Wohlgefallen erwecket haben. Welcher so folgbar alles mit Seegen ers füllete / und der Natur ihre Vermehrung ander sahl: dahero sich auch so fort ein jedes Wasser-und Lufft Schierzu seiner Urt auff das freundlichste hielte / und also sein Seschlechte aus natürlichem

Segens, Triebe anmuthigst vermehrte.

Die muhsame Sonne hub nunmehr ihr Gold. bestammtes Haar zum andern mahl aus der ges strig-belebten See: so donnerte abermahls die vereinbarte Rrafft = Stimme der Alrbeit lehrenden Majestat durch Malder und Miefen, Deren unendliche Wurckung fich in der unbeschreiblichen Menge Des Diehes/ Bewurmes und Der Thiere alsobald erkennen ließ. Denn in kurkem Schüttelte der Lowe seine farce Locken; das Da fenhorn betrachtete seine Waffen, welche ihm vorieho nur gur Zierde dienten, weil fein abgesagter Reind der Elephant foldes mit feinem Ruffel auffe freundlichste umfieng: der Bar scherkte mit dem Rinde, und das Enger liebkofte dem Schaffe: das Panther spielte mit der Ziegen, und das Camel ließ sich die Gesellschafft des Roffes fehr mobigefallen. In Summa : Die Behaus jung und Wirthschafft des kunfftigen Menschen mar

war dermassen anmuthig und wohl bestellet, daß Deren Berlust billichift mit blutigen Shranen zu besweinen.

Un Diesem sechsten Tage nach oberwehnter Schöpffung des allgemeinen Welt-Klumpens, kurt nach Erschaffung der Thiere und des Ge-wurms schien die bemühte Hochheilige Dreneinigkeit gleichsam einen Burken Rubes stand und diese Berathschlagung ju halten: Laffet uns Menschen machen, ein Bild, Das uns gleich sen. Wie nun kein Wort des Höchsten vergebens in die Lufft schallets also er folgte dessen vollkommene Würckung noch selbigen Sages. Denn die Sand des heiligen Schöpsters nahm ein Stücke oder Klumpen rother Erde, und ichuff oder bildete einen wohlges Stalten Menichen mit vollkommenen Gliedmaffen Darque. Es mar aber diefes ausgearte tete Stud Erde nicht eher ein Menfch zu nennen / biß ihn die lebendigmachende Rrafft des Schopffers anhauchte, und einen lebendigen Ddem oder Seele einbließ: worauff fich im Augenblick das Geblut regter das Herge schlug/ und ein jedwedes Glied, wie ein jest auffgezogenes Uhrwerck, feine von Sott gewidmete Pflicht zu bewerchstelligen Wie nun Adam dem Leibe nach mittelbarer Bife, und zwar vermittelft eines Erden-Rloffes / erschaffen war: also nahm die Seele unmittelbarer Weise von Gott ihren Ursprung/ und gewann erft nach diefem Einblafen der Menfch 25 4

erbauete Creatur sattsam Bergnügung und Auffenthalt ben denen liebkosenden und nutbaren Bögeln und Thieren in denen beblümten Auen/ an den rauschenden Flüssen/ und unter den fruchtbaren Bäumen suchen und finden kunte; so wolte ihn doch die brennende Liebe des gütigsten Erschaffers so weit eines ungemeinen Torzugs wurdigen/ daß ihm durch die heiligste Hand ein schöner Garten in Sden aegen den Morgen gepflanket/und er darein mit höchster Wollust ge-

feßet murde.

Dier wollen une nun von der Belegenheit Des Paradisfes viel Mennungen irre machen / indem ein Theil die gange Weltzum Paradieße machen will: theils es fo hoch in die Lufft bauen, daß es auch die Gundfluth nicht habe erreichen konnen/ und wieder andere es gar in den Monden fegen; fo ift es doch am fichersten, den Ort, welchen Die Schrifft bezeichnet, ju glauben: folder ift in G Dens oder Macedoniensin einem Theil Des Landes Babylonien/ gegen Afforien / allwo man die vier Strome noch heutiges Tages bemercket, unter Den 33 und 36 Grad von der Linie gegen Rorden zu finden gewesen/ und zwar in einer selchen lus fligen Gegend welche auch nur durch blofes Ins Schauen den Menschen vollkommen vergnugen konnen. Noch felbigen Tages raumte ihm ber große himmels Ronig einen Theil seines Thrones ein/ und übergab ihm den Scepterüber alle

alle Fische im Meer, über die Bogel unter bem Himmel/über das Dieh und Gewürme, ja über den gangen Erdfreiß, worüber er und feine Rach. tommen vollig herrichen und ihren Gig in dem fconen Paradieg haben folten. Bu welchem Ende auch eine allgemeine Borftellung der Gefchopffe geschabe, indem die gottliche Rrafft alle Thiere und Bogel herben brachte, fie der menfchlichen Bewalt auff das allerholdfeligste übergab/ und ibm auch die Macht ertheilet/jedweder Art einen Nahmen nach eigenem Belieben benzulegen; ja der freundliche Schöpffer eröffnete die Schat Rammer feiner unaussprechlichen Liebe Dermaffen reichlich / baß 21dam frenlich der aller. beglücktefte Mensch gewesen. Bor diese große und unersestiche Wohlthaten aber begehrte Die gutthatige Gottheit feinen hohern Danck und Erwiederung / als einen wenigen doch vollkomme. nen Behorsam: daß er nur ben von &Dit in der Mitten Des Gartens gepflangten Baum Des Erfantnuffes Gutes und Bofen unberühe ret laffen, viel meniger davon effen folte; hingegen wurde ein Uberfluß des herritoften Obstes von andern Baumen feine hungrige Begierde ftillen: ia der Baum des Lebens folte ihn ben unveranderlichem Alter erhalten; wie die Erzehlung des traurigen Falles fernere Erinnerung thun wir .

Nachdem nun Adam die Natur und Sigen. schafft eines jeglichen Thieres durch Hulffe gotte licher Entdeckung gnugsam erlernet, auch die Bs

Ertheilung berer Nahmen darnach eingerichtet: so bemerckte er vor andern Dingen, wie jegliches Wasser-Lufte und Land-Thier einen treuen De hulffen von feiner Art weiblichen Beschlechts ne ben sich führtes welches so wohl deren Fort-Bie lung befoderte, als auch denen Mannlein alle liebkofende Unmuth erweckte. Beil aber Adam unter allen biefen vorgestellten Shieren keines fand/ welches ihm/ als einem Menschen und G. benbilde B. Ottes/ hatte anstandig, und als ein Se. bulffe um ihn fenn tonnen: fo ereignete fich ein helmliches Schnen und herkliches Berlangen nach etwas, das er felbst nicht zu beschreiben ver-Allein was Adam wunschtet das hatte mochte. die allwissende Majestät schon zuvor von E. wigkeit her gefehen: weil es aber dem Menschen nirgend an einem Suten ermangeln mufte/ fo befiel den feuffgenden Adam eine fanffte Mattig. feit der Glieder/welcheihn zwang/ fich ben damals unschädlicher heiterer Abend-Lufft unter einen dickbelaubten Baum zu werffen, in willens, folchem & Ottogelassenen Wunsche ferner nachau. dencken / und die Sinnen durch den Runft-vollen Gefang der Machtigal zu ergoben.

Raum hatte er sich sothaner einsamen Ruhe anvertrauet/so wurde das Schiff seiner Sinnen in die See eines tieffen Schlasses getrieben/ welschen die Vergessenheit voriges Rummers [woes anders tamals ein Rummerzu nennen gewesen] um ein merckliches versusset. Dieser Schlassen aber

aber war so weit übernatürlich/ weil er nicht die Matur von seinem Ursprung erkennete / sondern Gortder Berr folden auff ihn fallen ließ. In solcher Ruhe kam der heilige Menschen. Freund, welcher bald anfangs feine grofte Lust ben den Menschen Rindern gehabt, verfügte sich zu dem schlaffenden Aldam/eröffnete Deffen lincte Geite, nahm eine Ribbe heraus, und baute aus derfelben eines der schonften Bilder/fo jemable auff Erden gewefen: ja, es war ein Mels flerstuck des großen Meisters, welcher die Bollkommenheit selber ift; dannenhero es auch nichts anders / denn ein Chenbild und Albrif der vollkomenften Schonheit fenn kunte. Die Statte aber der entnommenen Ribbet fchlof die Bunftreis che Hand der einigen Allmacht wieder zu mit Bleifd/ und überzog fie dermaffen mit Saut/ daß man nicht die geringste Narbe davon zu fpuren bermodite.

Ob nun diese Ribbe ein überflüßiges/ und nur zu dem Ende bald anfangs erschaffenes Theil des menschlichen Corpers gewesen sen; solches versschweiget der lehrende Text/ als etwas zu wissen unnöthiges. Dennoch hat solches der vorwisisgen Welt viel Fragens gemacht/ in welchem Verstande solches anzunehmen sen? Die meisten der Gelehrten geben dieser Mennung Benfall: es sen kein überflüßiges/ sondern ein nothwendiges Bein gewesen. Denn es nennete ja Abam dieses

Bein von meinem Bein; sves aber ein überflüßiges Bein gewesen wäre/ so hätte er es nicht
als sein eigenes und natürliches Bein ausrussen können. Zudem soltet ieseRibbe die aller genausste Bereinbarung Mannes und Weibes vorstellig machen: welche vielmehr aus der nöthigen als überstüßigen Ribbe erhellet. Diesertwegen aber
ist Adam nicht etwan bresthafft worden: sons dern die göttliche Borsicht hat alsobald den Berzluste, und mit Haut und Fleisch i ohne einige Schmerken und Empfindligkeit des Menschen, wieder überzogen.

Mach Wollendung nun dieses artigen und Schonen Wunder, Bebaudes erwachte der schlaffrige Menfch/ eröffnete feine Augen und rieb ben Schlaff von der Surne: ehe er fich aber auffaus richten vermochte, brachte ODtt, als der erfte Braut - Kührer, das wohlgerathene Werck feiner Sande, die Evam/ gleichfam ben der Sand/ und führte Dieselbe tem Abam mit Diesen aller. h-lofeeliaften und Gegens , vollen Worten gu: Send fruchtbar und mehret euch, und fullet die Erden, und machet sie euch uns terthan. Und herrschet über Fische im Meer, und über Wogel unter dem Bim= mel, und über alles Thier, das auff Er= den freucht. Sehet da, ich habe euch ge= geben geben allerlen Kraut, das sich besachmet auff der ganzen Erden, und allerlen Fruchtbare Bäume, und Bäume, die sich besaamen zueure: Speise. Und aller Thiere auff Erden, und allen Bögeln unter dem Himmel, und allem Gewürm, das das Les ben hat auff Erden, daß sie allerlen grün

Rraut effen.

Dier faß nun Abam in voller Entgickung, und: stellete fich dieses nur als einen beliebten Enaum por: fo bato aber ber gottliche Geegen in feinen Ohren schalletes so regte sich das Geblute & das Dert flammte/und ein innerlicher/ noch unbefand= ter Trieb zwang ihn/ sich zu erheben / und diefer Schonen in reinster Bergnugung ju naben. Die damals noch unschuldige Bloke erlaubte ihm/ diefes Bunder-Bild auffs genaueste ju betracten: iemehr fich aber seine Augen an solchen Alabaster Bliedern weideten/ iemehr hielt die un. gemeine Bermunderung feine Bunge gebunden: ja diefe Bott-gleichende Schonheit vermandelte ihn faft in einen Stein/ bifer endlich durch gotte liches Eingeben ihren Ursprung erkennte; da er fie mit entzückender Bergnügung umarmte/ und mit einem brennenden Ruffe überfaut und voller Freuden ausrieff: Das ift doch Bein von meinem Bein, und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Mannin beiffen, darum, daßsie vom Manne genomen ist. 21110

Allfo erreichte Die Glückfeligkeit des erfen Menschen den Gipffel hochster Wollkommenheit. Er felbst war in einer vor DOtt gultigen Beilig. keit und Gerechtigkeit erschaffen, er wohnete in dem beliebtesten Orte der Welt, da er auffer dem Pallast ber Ewigkelt sich feine bequemere und schönere Wohnung hatte wünschen konnen oder Was fein Berg begehrte, wurde ihm durch eine Bemühung ohne Mühe oder Gorgen mit hochfter Lust gewähret. Sein Corver wurde durch das anmuthige Obst des Lebens vor allen fiechenden Schmerken befreget, und die Furcht des Todes bestund damals in einer höchstfeeligen Verfetung aus dem irrdischen in das himmlische Die wahre Freude an GOTT währete immerfort / als gegen welchen bender Liebe von reinem Bergen, gutem Bewiffen und ungefarbtem Glauben brannte. Lufft/ Waffer/ Feuer/Erde/Thiere/ Dogel und Fische warteten auff des Menschen Befehl und mas diefes zu übertreffen schien, so vergnügte ihn am meiften die wunderschöne Männin, welche ihm vor turger Zeit als eine Ribbe fo nabe am Berken gesessen hatte. Gie ruheten bep einander ohne Mudigkeit/ und wurden vom Schlaffe nie wider ihren Willen befallen. In Summa: Mensch lebte in dem Paradieß, wie er wolte, so lange er dasjenige wolte, was GOtt wolte.

So viel aber hieraus zu unserm Zwecke dle-

net/ so kan man erkennen/ wie GOtt, als die wahre selbst skändige Liebe, der erste Stiffter der Liebe gewesen/ und diese erste Helden-Liebe denen Menschen selbst eingepflanzet; und zwar durch diesen anmuthigen Befehl: die Menschen solten einander allerdings lieben; sedennoch verzmittelst solcher Art, wie uns Adam und Eva noch im Stand der Unschuld vorgegangen/ nemlich in SOtt-gefälliger Reinigkeit des Herzens/ soviel die menschliche Schwachheit nach dem Falle erzlaubt: wie solches alles die beglückten Eltern in nachfolgender gebundnen Schrifft-Wechselung denen betrübten Nachkommen deutlicher zu verznehmen geben.

## Aldam an Evam.

Blist feiner Augen Strahl auch in ben herigen &

Befeelt Allwiffenheit die großen Bunder/ Thaten: Go tan unmöglich ihm etwas verborgen fenn.

Mir hatte Kraffe und hand des Schöpffers aufferbauet Den Leib aus Erd und Leim; das Leben eingehaucht. Mir ward der Bunder: Bau der Erden anvertranet

Bon mir ward Thier und Feld als Dere und Menfc

Die treue Gorgfalt hieß mich in den Garten gehen/ Den felbst die Majestat in Eden hat gepflantt/

Bo Baum und bunter Rlee in ichbuffer Ordnung fteben/ Den in gevierdter Fluth ein naffer Wall umichantt.

Das schone Paradieß foll mir zur Wohnung bienen/ Wo Sicherheit und Lust das frohe Haupt befront:

Wo

Mo niemals Weh und Tod die Morde Trompete thont. Mein Geist wird stets beseelt mit innerlichen F. euden/ Dit das Gemucht kennt/und nichtzu nennen weiß. Die Seele wurd gezamucht mit reinstellnschulds Sepden/ Und meine Schentel ziert der Tugend Lorbeers Reiß. Ich lebe sonder Peh. Die Sichel schaffer Sorgen Raubt keine Jahre weg. Was Ott will will ich auch. Ich schlieffe sonder Schmertz bistan den hellen Moreen/

Mein Dancken und Gebet ift & Detes fuffer Rauch. Der Rrandheit frenger Gifft erflicht an Diefen Grengen: Meinleib weiß nielwas Gicht u Gicht Befchwerung fen Die fanffie Rofen Luft ichafft einen neten Benten/ Und ein gefunder Beft macht Deft und Fieber fren. Man bort bier nimmermehr die Rlager Lieder fchallen. Die Leichen find entfernt, wo Geift und Leben wohnt. Des Lodes blaffes Reich muß Bollen werts gerfallen Beil mich der lebens:Baum mit fuffer Frucht belobnt. Es barff fein harter Stahl viel tieffe Furchen gieben/ Das Seegenereiche Reld tragt ungedungte Krucht: Es darff fich feine Sand big auff den Schweiß bemuben/ Go Reld als Baum und Thier fteht in bestellter Bucht. Das holde Paradies schafft taufend Lieblichkelten: Der Blumen Umbra fchenctt ben lieblichften Geruch. Der Tuberofen Rrafft will Tulp und Riee befireiten/ Der Wiefen bunte Pracht ift ein geflichtes Euch; Bo Rof und Lilien und Spacinthen fpielen/ Bo Relden und Jefmin/Margiffen/ Majoran/ Durch das beperlte Graf nach Mug und Ginnen zielen, Daman ben folgen Buß auff Rofen fegen tan. Dort prangt ein hober Baum mit tofflichen Granaten, Die Rern und Rrone giert. Dier beugt fich Baum und Aff Mit fuffer Frucht, die allgeit mohl gerathen/ Und nicht verderben muß; und beut die Rectar, Laft Der gulbnen Acpffel an. Und jenei Baum verftedet Die Sangerin der Nacht / die voller Anmuth fingt/ unb

Und wiber Willen mich offt aus bem Schlaffe wedete Wenn fie ben engen Raum ber reinen Reble gwingt.

Benegen meinen Fuß die naffen Eryftallinen/

Wo fich die Perlen-Fluth durch hole Klippen zwängt/
Wo feuchtes Silber rauscht; so darff ich mich erfühnen/

Bu fagen: bağ mir fen des himmels Luft geschendt.

Dort ichertet ein Delphin mit schuppichten Gesellen/ Dasstumeheer durchstreicht der Thetis feuchte Schof.

Der ftolge Behemoth fpielt in den grunen Bellen; Sier ift das Ufer nie von folchen Thieren blog/

Die fich mit Spiel und Schert ergoben in dem Schatten. Dort rennet Hirfch und Brunft der schnellen Jundin nach;

Dier will fich Bieg und kamm mit Bod und Widder gatten. Es nennet iedes Thier nicht lieben eine Schmach.

Und diefes wolte fast die fregen Sinne qualen/

(Db zwar das Paradies fo Angst als Quaal verbannt)
Ich wünschte mir durch Gott was gleiches zu vermählen.
Rurg: dieser stille Bunsch war Gott so fort befandt,

Ch Lipp' und Zunge noch im minften fich bewegten.

Es fiel ein tieffer Schlaff der Sinnen Uhrwerd an: Daß gleich den Sinnen sich die Glieder nicht mehr regten. Indessen weiß ich nicht/ was mein Gott hat gethan.

So bald mich Traum und Schlaffund Dunckelheit vew

Sab ich bich/fconftes Bilb/ entguckend vor mir ftebu. Es fonte fich mein Geift nicht im geringften faffen/

Und die Bewunderung hieß mich verlohren gehn. Doch als des Höchsten Wort in meinen Ohren schallte/ Send fruchtbar mehret euch! so weiß ich/ wie

mir war.

Wie mir Geblut und Geiff durch alle Glieder wallte/ Und wie dein Unblick nur mir volle Luft gebahr.

Dis/ Herh vertrauter Schat! beift mich die Lieb ergehlen/ Beil das Gedencken auch die Liebenden ergest.

GDtt wolte Riebb'und Bein in beinem Bau erwehlen/
Daß man als Mannin bich in Bruft und Derte fett.
Du

Dailed by Google

Du Fleisch von meinem Fleisch! Du Bein von meinem Beine!

Geneuß der Secligfeit, die und ber Sochfte schenct. If Lebeng, Dbft, und trinct vom Umbrofiner, Beine,

Den und die milbe Sand bes Schopffere eingeschendt, Enthalte bich jugleich der bochfieberbotnen Fruchte/

Die jener breite Baum in schönfter Menge zeigt. Gott fprach : es ift vor euch ein todtendes Gerichte/ Dadurch man fich gewiß zu feinem Falle neigt.

Des Lages/ da ihr euch last diese Frucht geluften, Wird Lod und Höllen: Dvaal die Frucht des Naschens

Wir wollen uns / mein Schat/ das Leben felber friften/ So leben wir vergnügt/ und kennen keine Pein. Das große Seegens-Wort mit Anmuth zu erfüllen/ Reitt uns ein fusser Trieb/der sich und bepgesellt.

In Luft und Reinigfeit blubt unfer bender Billen/
Und eine Liebes/Arucht vermehrt die fleine Bele-

### Eva an Adam.

Jer tommt bie erste Schrifft von treuem Mund und Handen/ Die bochstegenau mit bir/ mein Schats/verbun-

den find.

Ich kan dir diesen Brief durch keinen Menschen senden/ Weil man zu Nachbarn schaut nur Baume/ Sonn und Wind.

Doch wird mein Engel wohl ben Bothen nicht verfchmabe, Der dir das Glegel bruckt mit Lippen auff den Mund.

Der Liebe fanffter Weft muß diese Blatter weben Bu deinen Fuffen hin. Der hochbeliebte Bund/ Den zwischen mir und dir des Herren Macht gestifftet/ Regieret Hand und Riel/ und fibst die Worter ein:

Es hat geschwückte Pracht die Worter nicht vergistete

Du

Du ichteibeft mir/mein Rind/von taufend Luftbarteiten/ Die une das Paradies mit reicher Munge gablt : Doch blefes fan fein Mund bem Befen nach bedeuten/ Bas mir vor Buderstuft in Ders und Bruften fralt. Der Goldebefeelte Pring der Sternen laufft mit Freuden Die blausgestiente Bahn burch Bibber/ Baag und Leu. Sie laft und feinen Froft, auch feine Dite leiben : Sie wurdt den Diamant, gebiert fo Gold als Bley. Des Monben Silber Dorn befeelet unfre Glieder/ Sein Einfluß wird gespurt in Frucht/Metall und Bein. Er folgt ber Sonnen nach/ und führet auff und nieder/ Das helle Sternen Deer durch feinen blaffen Schein. Es wielet Zephyrus mit lauter Unmuthe: Winden/ Blaft von den Rofen ber, ftreicht durch die Blatter bin. Und laffet den Geruch ambrirte Luft empfinden/ Die haupt und herge ftarctt. hier fan ein ieder Ginn Mur nach Belieben fich mit bochfter Luft ergegen, Mund/ Augen/ Dbr' und Sand geneuft ber vollen Luft-Wir leben überhaufft mit vielen Wolluft: Schaben! Reid/Rumer/Gorgen/ Angft bleibt uns hier unbewuft. Dis alles und noch mehr/ was ich und du gefchrieben/ Wird uns mit Uberfluß durch milde Sand gewährt. Wer wolte nun nicht Gott von gangem Dergen lieben? Den GDtt/ber und gemacht/erfreuet und ernehrt. Die Feber wird zu schwach, ber fleine Raum zu enge/ Ich fan nicht/ wie ich foll/ beschreiben/ was ich will-Bergnügung/Freud und Scheiß beftromt in folchei Menge Die frobe Bruft, baß ich bas fuffe Liebes:Biel Auch nicht zu nennen weiß. Die vorerzehlten Freuden Sind würdig/ bag man fle in Gold und Marmor att: Ach! aber, teine gleicht der Wolluft, die uns benden Den Liebes: Nectar ichencte/Gemuth und Leib ernett. Das Gold der reinen Treuber Tugend Marmor Saulen,

Der Reuschheit Jaspis:Grund/ber Unschuld Alabast/ Biert unfern Liebes, Bau. Laguns, mein Abam, eilen! Satt felber führt uns ein in diesen Lustepallaft.

Mad

Was fan beliebter fenn / als gleichegefinnter Bille? Wilstu nach Offen bin/ so will ich Morgen-werts. Wilstu verschwiegen senn/ so schweig ich gleichfals stille/ Rlammt Geel und Geift in Dir/fo brennet mir bas Derf. Beliebet dir der Schlaff/ fo ectelt mir zu machen/ Gefällt dir Blum und Au/ fo fuch ich Bieg und Feld. Blickfiu mich frolich an/ fo werd' ich freundlich lachen/ Go baß ber gleiche Sinn aus iedem Thun erhellt. Ein iedes Bucker, Wort begleiten taufend Ruffe: Der holde Wechfel wird hierinnen nicht gespart. Dem hergen thut es wohl/den Lippen fcmeckt esifuffe/ Wenn fich die Brunft verirrt auff diefer Rofen Farth. Der himmel felber liebt ben grunen Schmuck ber Erben, Die Sonnen Ractel brennt von Lieben, angegundt. Es muß die falte Welt durch fie erwarmet werden, Sie fchwangert Erd und Baum, burch Strablen/ Glut und Mind. Wie mubt fich nicht baskicht/bas nur ben Nachte flammet! Damit es diefer Welt durch Wechfel fen beliebt. Es muß ber Derlen: Thau/ fo von dem Monden fammet, Befaamen Gras und Rraut, wenn er bas Lieben übt. Das Del der Sternen Glut entfpringet von der Liebes Sie bliden Diefe Welt mit taufend Augen an. Wie folte Abam nicht und die erbaute Riebe Den Sternen folgen nach/ betreten Diefe Bahn? Bu dem fibt man die Spur der Lieb' auch in ben Dingen, Die ihren Urfprung gwar nicht jenen gleich gefett. Doch wird Magnet den Stahl aus Liebe zu fich zwingen :Und Umbra hat fich offt an Schlechter Gpreu ergest. Es pflegt ber Rebenftoct den Illmen: Baum gu fuffen, Und der erwarmte Sanff zeucht Teuer unter fich.

Dieraus laft diefes fich/mein Engel/ leichtlich schluffen: Der Liebe fanffter Schluß fen meift vor mich und bich. Buforderst will ja &Dtt die Liebe von uns fodern,

Die er und eingepflanst, und Aldam felber weiß.

Es

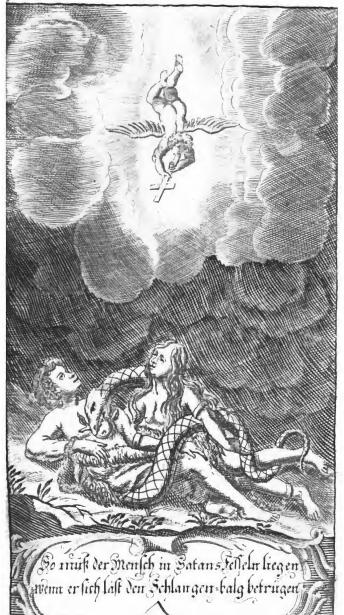

Sen die ift lauter Glut, ben mir ift wenig Gig.

Ich folges wo du ruffft : bein Winden ift mein Bollens Dein Bitten mein Gebot. Ich lieffre felbft die Schriffts

Und mich in deine Sand. Der Geegen ift gequollen

Von bem/ ber felbft fo Lieb' als Chen hat gestifft. Jest foll mir jener Baum jum fublen Schatten Dienen/

Den uns der frenge Mund des Hochften hart verbot-Ich weiß nicht ob ich mich zu fagen darff ertubnen;

Soll diefer Aepffel Gold umfonst den Garten zieren/ Und diefer Aphre Baum nur so vergebens blubn?

Mein! nein/wir werden bald ben Nuten an uns spuren/ Wir werden sepn/ wie SDEL: der Tod wird vor uns fliehn.

Berfuch es/ wo ich dich als meinen Schat foll tuffen: Nur foste/wie der Safft so scharff und lieblich schweckt. Rach diesem will ich dich in meine Uemen schliefen! Bif und die Dunckelheit des braunen Abend deckt.



#### II.

# Die gefallnen Eltern.

und irrdischer Slückseligkeit saß damals der beglückte Adam mit seiner geliebten Eva: in welchem Wohlstande sie auch ungezweisselt würden diß zu ihrer seeligen Lebens Beränderung verharret haben, wenn nicht so fort auch noch im Stande der Unschuld ein starcker Vorwis die Evam getrieben hätte, die angenehm

Scheinende boch hart verbotene Frucht etwas genauer zu betrachten; ba fie benn fich gleich fam Stuffeneweise zu ihrem Falle neigete. Unfangs trat sie auff die Stuffen obberührten Borwises; sie erkühnte sich/ dem Baume des Erkantnuffes Butes und Bofes etwas naher zu tree ten, undzu sehen, ob sie nicht durch eigentliche Betrachtung hinter die Urfach des schrecklichen Berbotes ju gelangen vermoge, Bu welchem Wormis fie das Berbot noch hefftiger verleitete, angesehen sie fonft diesen Baum gleich andern wurde geachtet und nicht so genau beobachtet Denn es ließ fich bereits ben ihr etmas ungrtiges und jum Fall Unlaß gebendes mercten, als sie es nicht nur ben dem blossen Beluften bes wenden ließe sondern auch die verbotene Frucht in genauen Augenschein ju nehmen fich unterftund: daher GOtt die Hand abzog, und ihren Gang zur Straffe nicht hinderte.

Alssie nun vor diesem Baume stund; und fast jeden Apsel insonderheit beschauetes legte der versborgene Satanas den Zund. Strick teufflischer Verblendung alsebald in das Pulver ihrer Begierdens und bildete ihr die Frucht viel angenedmer vor, als sie wohl an sich selber senn mochte. Ihre unordentliche Begierden erlaubten ihr als zu reden: Wie? ist nicht das Paradies zu unserer vollkommenen Vergnügung erschaffen? Wie kan denn dieses eine Vollstommenheit genennet werden, wo man die

die schönste Frucht im Garten vor Augen fehen/und doch nicht geniessen darff? Ad! daß GOtt solches strenge Verbot unter: lassen hätte! Wie begierig wolte ich mir einen von diesen rothen Aepfeln abpflie den, und mit foldem Appetit hinein beif. fen, daß mein Adam seine Lust daran sei hen folte. Raum hatten folche lufternde Worte die Zunge verlassen, so antwortete der abgesagte Menfchen-Feind durch einen Schlangen-Balge welcher fich um denfelben Baum gewunden hattel und fragte das Weib gang bonisch: Ja, solte GOtt diß gefagt haben, daß ihr nicht effen follet von allerlen Bäumen im Garten? Wo du das glaubest, so wirst du deine Eine falt verrathen. Hier setze nun die vorwißige Soa ihren Fuß auff die dritte Staffel des sündslichen Falles, inder sie einen ordentlichen Discurs mit dem verlarveten Bosewicht formirte, und fich mit ihm in ein verdammtes Gesprache einließ. Woben ihre brennende Begierde ju dies ser verbotenen Frucht zu bemercken/ welche ihr nicht zu bedencken erlaubet: Ob es auch möglich sen / daß eine Schlange reden konne? Denn ob givar die Schlange vor dem Fall ein fehr artiges/ und wegen seiner schnellen Bewegung, auch nache ahmenden menschlichen Bernunffet sehr angenehe mes Thier gewesen, welches der Mensch zu feiner Luft gar wohl um sich leiden konte; sowar sie doch mit

mit keiner Sprache begabet / und dahero auch nicht zu vermuthen/ daß diese Schlange natur. licher Weise so deutlich hatte reden konnen. Das her der listige Gunden-Freund/ welchem die Se. meinschafft dieses Thieres mit dem Menschen wohl bewuft, sich diefer Gelegenheit bediente, und die Schlange als ein Werckzeug seines verfluch. ten Worhabens gebrauchte. Allein die verblendete Eva gleichte denen Vorwißigen, welche den Feuersbrennenden Aina ju erfteigen fich bemuben/ und aus einer mit Afchen bedeckten Gruben in Die andere fallen, bif sie dem Schwefel-Grunde zu theil werden: Also vermeinte sie sich dieser Bersuchung gar fluglich zu entledigen, wenn fie das arglistige Monstrum mit diesen Worten eisnes andern bereden wolte: GOTE hat uns zwar erlaubet von allen Bäumen die= ses Vartens die Früchte zu geniessen: Al ber diefen Baum, welcher hier mitten im Garren stehet, hat sich GDET gleichsam außgezogen, bedungen und verboten, auch denselben so gar nicht anzurühren, geschweige denn einen Apsfel abzubrechen und davonzuessen, und zwar mit dieser Bedeutung: Wir wurden davon sters ben. Aber die verteuffelte Schlange liesse sich alsobald mit diesen verschmisten Worten verneh. men: Ihr werdet mit nichten des Todes sterben; sondern GOtt weiß/daß,welches

Eages the davon-effet, fo werden evere lugen auffgethan, und werdet seynwie BOtt, und wissen, was gut und boseist. D verzweiffelte Rede! Q vermaledepete Arglift! Diefer höllische Redner suchet seine verfluchte Beed samteit hervor / und sturket das iest. finckende dwache Werckjeug vollend mit zwen deutigen Borten von den Gunden-Stuffen in den Abgrund der Hollen. Denn wie Eva ohne bis beeit die Sand nach dem Apffel ausstreckte, und ich nur noch einen und andern Zweiffels-Knoten wolte aufflosen, oder vielmehr fester verknupffen lassen; so legte sie sich diese Worte nach ihrem Willen auss und nahm fie in diesem Berftand an, als ob die Schlange gesagt hatte: Glaube doch nicht diese Rede, welche dunicht selbst aus dem Munde des Höchsten, sondern nur von deinem Manne gehöret haft. Wer weiß, was dieser vor einen heimlie den Liebes. Scherk hierunter verborgen halt? Ich sidere dich vielmehr, daß du nebst deinem Adam nicht nur wirst leben bleiben; sondern GOtt weiß, ich ruffe ihn hierüber zum Zeugen an, eure Augen werden dermassen erhellet werden, daß ihr allen Unterschied des Guten und Bofen werdet wiffen, dieses laffen und jenes thun konnen: ja, ihr werdet fast gleiches Befens

fensmit ODtt fenn. Allein/ der eigentliche Berstand war dieser: Effet nur davon! Thewerdet nicht alsobald sterben, und des Todes fenn, ob gleich hernach der zeitliche undewige Tod euer warten wird. GOtt, als die Allwissenheit selbst, weiß es schon worher, daß den Augenblick, da ihr davon effet,eure Augen werden eröffnet werden, damit ihr eure Schande und Bloße sehen könnet: ja, ihr werdet senn wie Gott, und mit euren Schaden erfahren, was gut oder bofe fen. Der grofte Betrug ftecte in bem Morte / wie Gott: da der Erh-Betrus ger das Wort Elohim gebraucht, welches so wol Die heilige Drepeinigkeit, als auch die Teuffel vor dem Fall bedeutet. Ist also wohl recht durch des Teuffels Neid die Sunde in die Welt kommen; weil er nicht leiden kontes daß ersals ein vorhin fo Schoner Engel/ mit Retten Der Finfterniß gebunden/ der Menfch aber mit Beiligkeit und gott. licher Gnade befeeliget fenn folte.

In solchem unrechten Verstande beschauete Eva noch einmahl den wunder, schönen Saum, überläufft alle Blatter und Aepfel mit den Augen, und bildet sich nunmehro gewiß ein, sie werde nach der ersten Genieffung alsofort einen Wettschreit mit Watt wegen übriger Augheit anstellen können: ja es ist noch zu zweiffeln, so fern einige verhoffte Weißheit erfolget ware, ob sie dem Aldam

Adam bievon etwas entdecket ober mitgetheilet, ind nicht vielmehr Diefe Rlugheit por fich allein ehalten hatte. Diese tooliche Meinung führte arauff ihre Sand zum Tode/ daß sie unterschies dene Aeyfel, welche GOTT auch nur anzuruhen verboten, und noch gar mit Bedacht fich einen avon erwehlete / welcher ihr fundliches Berlans ien stillen solte. Sie brach endlich einen der chonften ab/ und that zugleich den ewig-vermales bepten Bif darein, darüber wir arme Menschen iun fast 6000. Jahr haben kauen mussen. ich selbst mochte zwar diese Frucht eine Art des jerrlichsten und safftigsten Obstes fenn, dahero fie olches begierigst verschluckte: Allein statt verneinter Klugheit gerieth sie in Diese Thorheits af sie auch ihren Mann zu gleichem Frrthum erleitete. Siehe da, mein werthester Schaß! wird sie ihn angeredet haben/ diese frucht, von welcher du mir weiß gemacht, aß, wer davon affe, des Todes fenumuffe, ibertrifft das andere Obst, welches wir in tarder Menge vor unssehen, so weit, als die suffen Wein-Trauben bittere Schlejen. Ich habe davon genoffen, und fiehe, er liebliche Safft hat mich demassen erjuidet, daßich mich vielmehr statt des ge= roheten Todes gank wohl und munter refinde. Mimm hin diesen Apfel, welcher nit dieser Hand, die du offt als eine Wohl thå.

4

thaterin geküsset, abgebrochen, und vers sucheihn: ich weiß, du wirst mir erwünsch, ten Benfall ertheilen. Hier begunte der verliebte Abam einen gefährlichen Bett-Streit zwischen Liebe und Furcht in feiner Geele zu empfinden. In einem Ohr schallete bas gott liche Berbot: Du solt nicht davon essen! das andere aber neigte fich zu dem bochfischat. lichen Liebkofen des fchmeichelnden Weibes. Und dieses behielts leider! die Ober-Hands daß er aus blinder Liebe den Apfel ergriff, und gleichfals fo begierig hinein bieß/ daß der hauffige Safft felbft die schmerkliche Folge beweinte. Kaum hatten sie diese verdammliche Mahlzeit geendiget, so vers barg sich der leidige Trofter/die verlogene Schlangesihre Augen wurden eröffnet, und fie erkennes ten bende/ daß sie das Kleid voriger Unschuld und Beiligkeit verlohren, und gang nackend maren. Eine Rothe / welche auch die todlichen Alepfel beschämte, überzog die zarten Lilien = Wangen der Evens ihre Augen schlugen sich niederwerts gur Erden / fie fprach ihre fliegende Saare um einigen Schut wider die erkannte Bloge an, worinnen fich Die forgfaltigen Sande vergebens bemuhten: Aldam hingegen fchiene vor Scham und Erfchre. cken in einen Stock verwandelt ju fenn: Das vergangene dauchte ihn ale ein Traum, und fein Erwachen war mit Furcht und Sinfterniß erfüllet. Er schlug die Sande in einander, sahe die beschams te Eva mit naffen Llugen an/ und Der Jammer Ders

verbot ihm/ sie anzuveden. Als sie aber weniger als nichts sich zu rathen vermochten: waren sie nur anfangs bedacht/ wie sie ihre Blose bedecken mochten: wozu sie sich einige sehr breite Feigen-Blätter erwehlten/ solchezusammen flochten/ und

fich darein/ fo gut fie konten/ einwickelten.

Das brennende Sonnen-Rad begunte ben hibigen Lauffin der See abzufühlen / und ein fuh. Ter Westen rauschete durch die Blatter, als die halbebedeckten Menschen ihren Jammer voller Furcht und Angst unter ben Baumen erwogen und überlegten melder ungemein verdoppelt wurde, als sie die Stimme des HErrn im Gar. ten horeten. Das hefftige Schrecken rieth ihnen diese Thorheit, sich vor den Augen des allsehen. ben Richters ju verbergen : Welche ftarcfe Schwachheit aber ihnen der vor Born und Mitfeiden brennende Gott so weit zu gute hielt / Daß er fich anftellte, als waren fie ihm verborgen; dans nenhero erruffte: Adam, wo bist du? Rein Donner fan erschrecklicher in benen Walbern raffeln, ob gleich taufend Reile in fo viel Eichen führen / als diefe Frage in ihren Bergen und Dhe ren schallete. Endlich erholete fich Aldam in ete mas, und antwortete mit bebender Stimme und fammlender Bunge: 3ch horete deine Stimme im Garten, und furchte mich: denn ich bin nackend, darum versteckte ich mich. hier war Adam feines Falles eigner Berrather/ da er meintes sich wohl verantwortet zu haben. Mel. Just

Welches benn nicht unbillich eine Würckung ber erlangten Darr-fatt verhoffter Rlugheitzu nennen war; daher ihn auch der alleinweise GOTT alfobald mit seinen Worten zu schlagen / und zu fangen wuster als ER ferner fragte: Wer hat dirs gefagt, daß du nadend bift? Saft du nicht gegeffen von dem Baume, davon ich Dir gebot: du folft nicht davon effen? Und stellet sich der verborgene Sott abermahl, als ob er es nicht eigentlich muste, sondern gleichsam errathen, oder erft durch einige Machforschung erfahren mufte. Hierauff begieng nun Abam wiederum einen farcten Fehler / und erwiefe fich gleich einem Saumelnben, welcher fich mitten in Fallen zu erhalten vermeinet/ da er fich doch nur durch vergebenes Bemuhen fernern Unlag jum Straucheln giebet. Er that zwar eine frepe Bes Fantniff fie war aber mehr von einer Bermeffen. heit als nothigen Reue begleitet; indem er lieber sein Weib! wonicht gar den HERRN selber, als die Brund - Ursache seines Falles, anzugeben fich erfühnte: Das Weib, fagte er/ das du mir gegeben haft, gab mir von dem Raume, und ich af. Welches fast lautete/als ob er sprache: Hattest du mir nicht eine solche naschigte Evam bengesellet, so ware ich unschuldig blieben. Golder gestalt bliste ein Bebrechen nach dem andern aus der gangen verderbten Matur hervor: gleich einer rasenden Glut.

Bluttwelche ihren Urfprung in dem innern Shelt ines Hauses genommen/ und mit Macht zu allen Thuren und Fenftern heraus schlagt. Die reundliche Majestat des BErrn aber, ungeachtet sie folche Schniger mehr als wohl bes merchtes übergieng bennoch alles mit einem fanffte muthigen Stillfchweigen / und wendete fich zu der Bitternden Eval die ER gleichfals vors Berichte foderte/ welches mehr inn-als auferlich geheget wurde. Warum haft du das gethan? fragte die sich unwissendstellende Allivissenheit/ Die fich gegen Die armen Menfchen recht menfchlich bezeigete / und fie nicht durch allzustrenges Bord halten in einige Berzweiffelung frurben, vielwes niger/ ben doch Sonnen-heller Schuld, unberhors ter Sache verdammen wolte. gene in mangiod

Hier verließ nun Evam ganklich ihre vorige Beredsamkeit, und der gedultigste Richter muste auff eine langsame Antwort von der höchsterschrockenen Frauen warten. Sie verdarg sich/soviel möglich/hinter ihren Mann, und vermochte nicht mit ihren sündhaften Augen auch in den Schatten des Majestätischen Lichtes zu sehen. Endlich legte ihr das bestürfte Sewissen diese Worte in den Mund: Die Schlange bestrog mich also, daß ich aß. So sort wendete sich das blikende Antlik des Herrn von dem erschrockenen Weibe zu der durch hohe Allmacht herben-gezogenen Schlange, welche ER keiner

Frage wurdigter vielweniger, sie wie Abam und Evam zur Rede fette; sondern fuhr sie alsobald/ gleichsam auffs hefftigste wider sie erbittert/ mit Diefer donnernden Sluch - Stimme on : dusolches gethan hast, und hast dein verdammtes Gifft des gelben Neides auf diese arme Menschen dermassen geschaumet, daß fast feine Bieder-Erlangung voriger Wefundheit zu hoffen ist; so senst du verflucht für allem Bieh, und für allen Thie ren auffdem Kelde. Auffdeinem Bauche folft du gehen, und Erde effen dein Lebenlang. Und ich will Feindschafft setzen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deinem Saamen und ihrem Saamen, derselbe soll dir den Ropff zertreten, und bu wirst Ihn in die Fersen stechen. denn zuforderst die irrdische Schlange, welche thren Balg zu dieser Schand. That dargeliehen/ fo weit diefen schrecklichen Bluch empfand/ daß fie des vor andern Thieren genoffenen Borzugs ben dem Menschen nicht allein auff ervig verlustigt/ sondern auch vor allen andern Shieren auff Erden verflucht / und unter das garstige Ungezief. fer gerechnet sepn solte. Und ob sie zwar auch bor dem Fall mahrenden Lauffes Die Erde mit dem Bauche berühren mufte, fo mar es doch ba. mals ein Lauff der Matur / nunmehr aber ein straffender Fluch, wie an dem Menschen die **Blog** 

Blose. Zugleich ward ihr auch alle Speise entsigen/daß sie statt voriger Lecker. Bissen/ welche hr der Mensch von seinem Tische offters wird dargereichet haben / auch noch die seho / nach dem Zeugniß Aristotelis, sehr begierig darnach thut/ unfftig nur den Staublecken / und Erde fressen olte.

Bald erfolget hierauff der Fluch wider die atte Schlange den Teuffel/ welcher durch die gefette Seindschafft zwischen dem Saamen des Weibes ind ihrem Gaamen angedeutet, und hiedurch jua ileich die froliche Botfchafft ju erft ber beangftig. en Even angefundigt wurde/ daß von ihren Lene en der jenige Benfand folle gebohren werden, velcher sich ihreniwegen an diefem vermaleden. en Berführer und höllischen Schaden-Froh raben, und ihn hievor / ungeachtet der schmerglichen Ferfen - Stiche/den Ropff gertreten folte. 2Belhes Evangelium der Eroft-lofen Even die Wanjen-abrollenden Ehranen wird einiger maffen ibgetrocknet, und fie bermaffen geftarcket haben, af fie die Ankundigung ihres Antheils von der vohlverdienten Straffe mit etwas mehrerer Standhafftigkeit anhoren tonnen/ wenn fie biefe chmerklichen Borte durch Bert und Ohren mus te dringen lassen: Ich will dir viel Schmers zen schaffen, wenn du schwanger wirst; u folft mit Schmerken Kinder gebahren; md dein Wille foll deinem Manne unterverffen fenn, und er foll dein Berr fenn. Hier

Pler möchte sich einiger Vorwiß erkühnen nachzugrübeln, warum doch das schwächste Theil der Menschen mit gedoppeltem Straff-Jocke beleget worden? welches aber leichtlich zu beant worten: Weil nemlich Eva doppeltes Ubel begangen; indem sie nicht allein das Verbot ihres Schöpsfers übertreten, sondern auch zugleich ihren Mann ins Verderben gestürtst: da sie denn jenes durch die schwerzliche Seburt, dieses aber durch die mannliche Veherrschung, deren sie währenden Unschuld. Standes allerdings entübriget war, zu bussen, durch die göttliche Gerechtigkeit

verurtheilet wurde.

Indessen, was vor eine Straffe, welche ihm bereits sein bellendes Gewissen ankundigte, seinen Frevel belohnen wurde. Das Herke schlug, und ein kalter Angste Schweiß überzog die Stirne, ja die vorige Vermessenheit wolte sich lieber in eine Verzweisselung verwandeln: indem er sich eines schleunigen wohlverdienten Todes Urtheils verssche, und sich nicht einbilden konte, daß ben sothaner Sunden-Vröße, die Inade der beleidigten Majestat noch weit größer senn solte: wozu ihm doch das bereits verkundigte Evangesium von dem Messia vollen Trost hätte erwecken sollen, so sern das schreckende Gewissen demselben einigen Zulrit im Herken erlaubet hätte.

Die befürchtete Straffe aber ward in so weit durch gottliches Erbarmen gelindert / daß der

Emi-

Ewige in einen zeitlichen Tod, und die hollische Ungff in einen erträglichen Ucher, Schweiß gna. ligst verwandelt wurde, als GDEE den Stab nit folgenden Wortenbrach: Dieweil du haft iehorchet der Stimme deines Weibes/ ind geffen von dem Baum, davon ich dir iebot, und sprach: du solt nicht davon essen. Berfluct fen der Acter um deinet willen, nit Rummer folft du dich darauff nahren ein lebenlang. Dorn und Disteln soll r die tragen / und solft das Rraut auff em Felde essen. Im Schweiß deines Ungesichts solft du dein Brod essen, bis daß du wieder zur Erden werdeft, davon u genommen bist. Denn du Mit Erde, und folft zur Erden werden. Go fort vard Aldam/ welcher sich nimmermehr einer fole hen gelinden Buchtigung verfehen hatte / innigft erfreuet: Zumahl ihn der S. Beift des tunfftigen Meffid im hergen versicherte. In welcher Zupersicht er alsobald seinem Weibe den Nahmen Hevalals einer Mutter der Lebendigen/ von wels her noch das wahre Leben kommen folte, freubigft ertheilte: weil er mit innigfter Bergnugung abet wie sich die gottliche Gnade im wenigsten permindert hatte; daß fid, vielmehr der liebreiche BOTT eigenhandig bemühtesund ihre beydereitige Gunden Bloffe mit Lammer - Fellen befleidete und bedeckte / moben dem Worbilde Des D 2 heis

heiligen Lammes heiligft nachzudencken war. Da. mit aber diefer Spruch des zeitlichen Todes feine Bollziehung erlangen / und folder nicht durch bas Doft des Lebens hintertrieben werden mochte; fo ließ GOTE die begnadigte Sunder aus dem Garten/ bas Feld ju bauen/ davon fie genommen Da denn die Schrifft nur einer freund. lichen Erlaffung und teines gornigen Berftoffens ober Austreibens gedencket; welches billich abermabl ein ftarctes Merckeichen gottlicher Freund. ligfeit ju nennen. Golde aber wird durch ben Cherubim/ der den Gingang gu dem Garten/ und den Weg zu dem Lebens, Baum mit einem blof. fen hauenden Schwerd bewahren mufte/ nichts permindert; angesehen solcher vielmehr die fer= nere Belegenheit ju fundigen dem Menfchen be nehmen mufte/ damit er nicht durch hartere Bersuchung in eine noch schandlichere Thorheit geras then und fallen mochte.

Von der Gestalt und Eigenschafft aber dies ses Cherubims ist es der menschlichen Curiosität viel rathsamer zu schweigen/als sich mit vielen uns gewissen Muthmassungen zu bemühen. So ja aber eine gottselige Meinung zu haben erlaubet ist, so kan man sich einen herrlichen Engel einbilden/welcher in Gestalt eines Schwerds eine helle Flamme vorgestellet/ die durch ihr stralendes Blisen und Zwisern allen herannahenden ein Schrecken wird eingesaget und verursachet haben. Dieser blisende Glank wird durch das

Bort Lahat sattsam erkennlich gemacht, mit weld in Mennung auch die Schrifft artig übereinstemmet, wenn sie die Engel/als Diener des Höchsten; wie Feuer beschreibet. Solch brennend Schwerd wird biß zur Sündsluth geschimmert jaben, nach dieser aber samt der ersten Welt vers

chwunden fenn.

So weit hatte es nun Evens thörichte Ehrucht/ und Adams blinde Liebe durch des Teuffels
Neid gebracht: daß aus einer Königin des Pacadieses eine muhsame Feld-Magd/ und aus eitem Herrn der Welt ein Sclave der Arbeit gevorden; welcher um so weit viel unglückseliger/
uls wir heutiges Tages/ zu achten/ weil ihm alle
Urbeit zugleich in die Hände gerathen/ der wir aneho viel leichter mit getheilten Armen vorzustehen

ATT 14. 15

vermögen.

Raum hatte Adam den um seinet willen vernuchten Acker betreten, so erfüllten die Sorgen
der Nahrung sein Gehirn, und die sauerste Bemühung gieng ihm an die Hand. Hier muste er
die Jammer-Klage der von GOtt gesegneten
The-Frau anhören: dort muste er ben brennender Sonnen die häuffigen Dornen aus dem verwisderten Acker reuten, daß der Schweiß das
unfruchtbare Feld Tropfen-weise beneste. Die
juvor gant zahmen und anmuthigen Thiere verwandelten sich in grausame Löwen, grimmige
Tyger, und reissende Bare, deren iedes mit greßichem Brüllen und Peulen dem gefallenen Men-

schen ihren bifherigen Gehorfam auffendigten, thn verlieffen, und sich in den dicksten Schatten der Walder begaben. Ob sich nun amar ben er folgender menschlichen Bermehrung die faure Arbeit zu vermindern schien: so wurde doch der Schmerk unerträglich , welchen er an feinen Rin. Dern erleben mufte, da ein Bruder in des andern Blute die Hande wusch. Welchen Jammer fonder Berkurbung ju beschreiben / auch die gelehrtefte Reder aus der hand fincken murde: Das her vorleho nur folgende gebundene Worte eines ungelehrten Riels die Troft-lose Evam, und Den mubseligen Abam / in einem betrübten Brieff-Wechsel einigermassen vorstellig machen sollen: wann zuforderft diese Nachricht ertheilet worden, daß Adam im Jahr der Welt 930. Eva aber 10. Jahr hernach den zeitlichen Tod empfunden, und foll Abam, wie Augustinus in feiner Zeit-Rede es nachdencklich zu behaupten vermeinet, dem Berge Golgatha, wo der HErr JEsus, als der andere Adam/ den Fall gebuffet/ gur Berme fung übergeben worden fenn: Welches iedoch ju widerlegen/ Hieronymus sich eiffrigst bemubet/ und den Die des Begrabnifes nach Hebran verleget. Diefem Streit entziehen wir unfere Ohren/ und ertheilen folche der Jammer-vollen Even.

## Eva an Adam.

Du blaue Sternenburg! zeuch Glut und Flut susamen: Lag mein verdauftes Paupt das Biel der Rache fenn. Du Himmels: Ronigin! verhülle Gold und Flammen Mit ftrenger Finfterniß. Du heller Monden, Schein! Laß einen Trauer: Sack deln Silber: Licht bedecken!

Abr Sternen! fleidet euch in tuncteln Jammer Flor.

Du duffres Bolden Reich! erfulle dich mit Schrecken/ 11nd zeuch/statt trüber Flut/ben Schwefel Dunft empor.

Denn beute follet ihr nach meinem Bergen gielen:

Berdoppelt euren Grimm/bermebret eure Macht/

Und lagt den lichten Blis um meine Scheitel fpielen: Erfullt mit Glut und Reil die Pecheftoch finftre Nacht.

Ihr Felfen schwiget Blut: eroffnet taufend Rlufftel

Sturgt/fturgt/ mich Aermfte/ doch in eure tieffe Schof.

Die wegen ihrer Schuld in Thranen fast zerflof.

Es heule Berg und Thal: daß man durch Wiederschallen, Der Balber hohles Leid und Benfall hören fan.

Es fen mein frummes Leid durch taufend Nachtigallen Dem leichten Federe Bolck erzehlt. Die grune Babn/

Auff welcher man jubor Biolen funte,brechen/

Gen ftatt bed Perlen: Thaus mit Ehranen überschmenit.

Enpressen follen nun die Freuden: Lorbern schwächen:

BeilStraffe/Fall und Fluch der Myrthen Bachsthum bemmt.

Der Strome Gilber: Flut/ bas Glaf ber reinen Seen/
Beweinet meinen Fall: weil mirs an Thranen fehlt-

Rein folges Geegel foll mehr in den Wellen gehen/ Weil ich mir Wind und Lufft zu Geuffzern bab' erwehlt.

Berflucht sen jenes Licht/ an welchem ich die Fruchte Des Baumes angeschaut. Berflucht sen Schlang und Geift/

Der/ach! mich armes Welb/mit falfchlichem Berichte/ Bu Fall und Schuld gebracht/ die mich zur Hollen reift.

Berflucht fen jener Gang/ der mich zum Baume führte/ Bo der verderbte Sinn mir das Geluften gab.

Berflucht fen diefe Hand/ die jenes Obst berührte/ Dadurchich fallen muß ins duftre Todtens Grab.

No

Da and by Google

Ach! ich verlagnes Weib! Mein GOtt hat mich verlagen.
Ich bin nicht Lochter mehr/ mein Kindes/Recht ift hin.
So Engel/als Gestirn und Erde wird mich haffen.

Ich bin nicht/die ich war: ich war mehr/ale ich bin.

Ach! ich betrübtes Weib! Ich habe Gott betrübet; Sein gorniges Birbot mar mir ein Ainder: Spiel.

Ich hab' ein schlichtes Doft weit mehr/ als GDit/geliebet:

Es galt mir feine huld und Burnen gleiche viel. Es regte fich ber Fluch bereits in meinen Lenden/

Der Speifen Edel plagt den Schleimerfüllten Mund.

Der Glieber Durtigfeit verlaft den alten Bund.

Und / ach! baf nur allein die Schmertzbefeelten Bochen Befchwerten diefe Bruft/ nur qualten meinen Leib:

So wird die Nach: Welt mich auch in der Grufft verfluchen/ Den Tochtern werd ich senn ein stets: verhaßtes Weib.

Im Saule bluht ber Fluch/ der Geegen ift verschwunden:

Das Milch erfüllte Rind fieht traurig und verfeigt. In vielen Jahren wird der Schade nicht verwunden

Den offt die Biege flifft/ die in die Garten fleigt.

Und was mehr bittre Frucht die Unglude Zweige tragen/ Die ich nicht nennen mag/auch nicht erzehlen tan.

Mit Blute muß ich die bejammern und beklagen:

Ich habe GDet ergurnt, betrubet meinen mann.

Dier schwinder Reim und Bort/die Seele will fich trennen/ Wenn mir mein Ubam nur in die Gedancten fommt:

Doch ach! darffich bich wohl noch meinen Abam nennen? Ich weiß baß Rach' und Glut in beinen Abern glimmt. Was glimmen? ach! Esbrennt es brent: ich bin verlobren:

3ch fiel und ffurte bich jugleich in biefe Roth :

3ch hore beinen Grimm/ er faallet mir in Dhren:

Dein Glied/dein Fleisch u. Bein, das bringet die ben Lod. Ich werde forderhin nicht mehr bein Engel heißen/

Beilich dein Teuffel bin. Es darffich Ling und Kand

Dir/wie im Paradies, ju Shmeicheln nicht befleiffen ?... Run bin ich armes Beib ben dir gant ausgebannt.

Dod/

Doch barffich mir bas Licht ber hoffnung laffen fcheinen Darff noch ein tleiner Stern erhellen Roth und Racht : Go bundt mich/Abam fen auch nicht von Marmorfteinen Er habe meinen Schmert und feinen Fall bedacht. In folcher Buverficht fall'ich zu deinen gugen : Mein Moam/fühle mich durch einen Gnaden/Beff. Ich bin bereit, die Schuld durch meinen Lob zu buffen, Wenn mir nur GOtt und du ben fchweren Fall erlaft. Betrachte Gottes Suld bedencke Gottes Gute : Wir hatten unfern Ruß schon Sollen werts gelendt/ Wir rennten in den Lod mit Lingerafchnellem Schrifte Bir batten unfern GDtt mehr als uns felbft gefranctt; Und gleichwohl bat er une die Schuld fast gang erlaffen. Run ift ja Abam noch bes Sochften Ebenbild; Mie fole er boch sein Glied/ sein ander herte haffen? Berfohnlichkeit ift ja der Liebe beiter Schild. Ich bin ein schwacher Beng/ ein Glied vom gangen Leibe, Bon dem die Starde ja nicht leicht zu hoffen ift: Dich front fein Lorbeer Rrant von einem schwachen Beiber Und ob bu noch fo febr auff mich ergurnet bift. Gott will veranuget jenn mit Thranen/ Reu und Bufes Der Augen naffes Galt lefcht Die entflammte Glut. Sch bufe meine Schuld/und falle bir ju Suge/ Bell ja den Diamant erweicht fo Flut als Blut.

Mle Engel haupt und Derriverd' ich dich forthin ehren: Dein Winch ift mein Gefet : Mein Wollen fo get bir.

Rein Benfpiel foll jugleich Die fpate Nach-Welt lehren : Bucht und Geboriam fen der Weiber schönste

### Aldam an Even.

Mhr ifts: wer in der Flut mit Tod und Wellen fams pfet/ Reift ben/ ber fich ihm naht/in bie ergurnte Gee. Und wer ein Nachbar ift/wo man die Flammen dampfet Den rubrt gemeiniglich zugleich das beiffe Beb.

Mon

Bon blefem mußmein Gelft mit Blut und Thranen geugen: Ich nabte mich ber Brunft im Lieben allzufehr. Ich billichte ben Brand burch ein verliebtes Schiveigen Bu leschen war mein Mund von Wort und Waffer leer. So fchlug die Sunden: Glut durch Auge/Mund und Dhri Die meiner blinden bulb nur als ein Functen fchien. Im bun war ich und du/ und Leib und Geel verlobren: Es blieb nur Afch' und Fluch der fcmergliche Gewinn. Als wir im Paradieg beglückt vor Uncker lagen/ Bogft du aus Lufternbeit die Stolben Seegel auff: Die Sinnen wurden bir auffs Wolluft-Meer verschlagen/ Des Teuffels ftrenger Mord regierte folchen Lauff. Ich folgte bir beforgt im Nachen unfrer Liebe: Bald anfags war mein Bunfch nur auff bein Beil gericht. Ach! daß doch Eva nur im fichern hafen bliebe, Wo feine Sprten find: fo scheiterte fie nicht. Eswarnten und jugleich die Mahrheitesvollen Lippen: Befchifft nicht diefes Meer/es ift Gefahr baben. Man spuret nichts als Sturm und rauhe Lodes: Rlippen: Der Endizweck solcher Farth ift Hölle/ Lod/ und Reu. Jeboch vergebens nur! der Uncker ward gelichtet/ Der fcmarge Schlangen: Beift war Ruber und Magnet. So ward die Sollen: Farth nach Norden eingerichtet/ Und der Erfantnis Baum war als ein Maft erhöht. So fanct des Menschen heil/und Eva gieng ju Grunder Rein Pharos jeigte fich/ und bectte Well und Nacht. Kluch/Schade und Berluft/francte uns noch biefe Stunde So gehte dem Menschen/der des hErren Bort veracht. Bo ift das Paradieg? Wo find die gulbnen Zeiten? Bo ift baskleid desheils/derlinschuld Perle-Schmud?

Statt Boldes muß ich nun bas Gifen gubereiten :

Mein bestes ift ber Schwelk, mein Reichthum ift der Pflug.

Sobald bas Morgen:Roth die blauen Sugel farbet/ So schwindet meine Rub mit der beffirnten Racht. Das Felb/bas neben mir ben schweren Fluch ererbet/ Erfabert meinen Schweiß/ fo bald die Sonne wacht.

Raum

Raum ift der schwere Grund durch meine hand befrenet, Bon Difteln, Schleh und Dorn: so muß ich senn bemuht/ Daß auch das magre Feld mit Dunger wird bestreuet/

Den ein bejochtes Rind mit Pflugen unterzieht.

Bald blühet neuer Schweiß mit hacken und mit Ruhren, Big man die hartigfeit des faulen Uckers zwingt.

Hierauf erfodert es bald wieder schwehre Fuhren/

Eh man des Saamens Last auff diese Felder bringt: Wenn nun das matte Vieh durch offtsempfundnes Reigen, Wit Geissel, Veitsch und Stock, das Keld zerrissen hat;

So streuet meine Hand Rorn, Haber/ Gerste, Weigen,

Rraut, Rüben Sanff und Lein und was zur grunc Saat Noch mehr erfodert wied, an Rübsen, Erbsen Wicken

In das germalmte Land. Denn wird es eingeegt.

Bill es nun Sottes huld durch Fluth und Than erquicen: Co fieht man, was der Schweiß vor eble Fruchte tragt.

Benn nun des Lowen Mund die halbe Belt erhitzet/ So geht die Acter: Luft mit vollem Erndten an.

Uch! aber wenn das hertz uns fast im Leibe schwiget/ Empfindet man den Fluch mehr/ als man sagen fan.

Und solche Centner. Last fan nicht mit Worten fassen Auch der beredtste Mund. Ja was den Schmerken mehrt: So folgt auff Sorg und Schweiß ein tobliches Erblassen, Wenn Kranckheit/ Tod und Ziel das Seelen: Nestzer-

ftort.

Wahr ift es: diese Last muß ich durch Even tragen/ Durch Lieb' und Vorwig ward mein Helden-Muth bestegt;

Jeboch foll Eva nicht befregen gant verjagen,

Weil und deshochstenWort in hert und Ohren liegt: Des Weibes Saamen foll der Schlangen Ropff gertveten/

Db gleich das Höllen-Aaf ihn in die Ferfen flicht-Hievor fen Stt gelobt/gepriefen und gebeten/

Daß er uns angezundt ein folched Glaubens-Licht.

Ermuntre dich, mein Schatzl besansttige die Sinnen, San keinen Zweissels: Dorn in Hertz' und Garten bluhme

GOtt will noch/ wie zuvor/ und immer lieb gewinnen/ Wo wir die Gunden/Luft wie Gifft und Schlange fliehn. Bligt gleich der Cherubien mit Schwerd und Feuerstamen

Bor Baum und Paradieg. Getroft! es fomt die Beit/ Dag ein ermunichter held von dir und mir wird fammen/

Der uns ertheilen wird weit hohre Seeligkeit.

Mein Feuer gegen dich foll unverandert brennen/ Der Liebe Rofen: Stock blubt auch in Mitternacht.

Der Abendi Stern laft fich am freundlichsten erkennen/ Wenn See und Flut verbirgt der Sonnen Bunder-Pracht.

Ich werde bich ale Frau und Fleifch zu lieben wiffen, Die Unterthänigfeit foll noch erträglich fenn.

Denn Gott nahm beinen Zeug ja nicht von meinen Faffen/ Much von dem Saupte nicht: befondern Fleisch und Bein

Bard aus ber Seiten mir von Ribben abgenommen/ Daß du nicht Herr / nicht Magd / nicht Sclavin etwan

fenst. erken bist gefon

Beil bu mir nun/mein Schaft/vom Sergen bift getommene Bie folte bich verschmahn mein hochstentflauter Beift? Indeffen laf Gedult ber Selen Pflaster werden.

Gebend an beinen Fall/bedencte Gottes Suld/

Und wiffe, bag nunmehr ben folchen Fluch , Beschwerben Dis fen ber beste Eroft: Gebult, Gebult, Gebult.

Rleuch Sunde/ liebe SDtt/ bemuhe dich zu leiden/

Bas weder ich noch du legtju verbesser weiß.

Und wenn der blaffe Tod wird Geift und Leben icheiben/ Go gehft du neben mir ins andre Paradeis.

-क्षेत्रक्षे-क्ष्यक्ष-क्ष्यक्ष-क्ष्यक्ष-क्ष्यक्ष-क्ष्यक्ष-क्ष्यक्ष-क्ष्यक्ष-

III.

# Das fruchtbare Alter.

Aum hatte Abraham / als ein Water aller Glaubigen / den Bund des HERRN durch

To muß man die Verninfft gefangen nehmen wenn Sara sich fast will du tode schämen.

Durch die Beschneidung seiner/und seines gangen Sauses bestätiget/ und mit Blute besiegest: fo belohnte die liebreiche Allmacht folden Beborfam abermahls mit einer perfontichen Besuschung. Denn als eines Tages die stralende Rrafft des brennenden Connen- Lichts das Dach der Hutten dermassen erhiste/ daß auch Albraham deren durchdringende Hefftigkeit nicht zu ertragen vermochte/ und sich dannenhero unter benen Schattichten Gichen im Sann Mamre/ welche den Eingang der Butten bedeckten/ab. wühlen vermeinte; so sahe er von fernen dren Männer unter den Bäumen stehen/welche gleich-fals die belaubten Aeste um einigen Schuß wider die stechende Sonne anzusprechen schienen. Unter diesen drepen nun befand sich der ewige Sohn GOttes/der BErrund GOtt über alles/ gelobet in Ewigfeit , in der jenigen menfchlichen Gestalts welche er hernach in der Fulle der Zeit an sich genommen. Wohin auch der heilige JEsus:Mund in seiner Schus-Rede wider Die Juden benm Joh. c. 8. v. 56. nachdencflich ju gie ten scheinet, wenn er faget: Abraham euer Bater ward froh, daß er meinen Tag sehen solte, und er sahe ihn, und freuete sich. Bie solches unsere Theologi, bevoraus Dor-schæns in Apologia contra Calixti defensionem p. 86. seqq. & in collat. ad Synod. Sirmiens, s. 2. c. 4. p. 141. seqq. ingleichen D. Jacob Martini de

dribus Elohim I. I. c. 14. p. 172. fo mohl mit stars den Grund-Schluffen aus dem Terte als auch aus denen Batern ju behaupten sich bemuben. So bald diese heilige Gefellschafft dem Abraham in die Alugen bligte / fo entzundete eine gottliche Entdeckung die fouldige Chrerbietung in feinem Dernen/ Dag er fo fort ihnen entgegen lieff/ fich in tiefffer Demuth vor ihnen gur Erden neigte und benjenigen / welchen er durch geheime Offene bahrung vor den HERRN erkannte, bewege lichstanredete: HErr, hab ich Gnade funden vor deinen Augen, so gehe nicht vor deinem Rnecht über. Sier redet er mit einer/ und doch drenen Personen/ wodurch er fehr nach= dencklich die geweihte Oreneinigkeit in Gott ju verstehen gab: Man foll euch, sagte er ferner/ ein wenig Baffer bringen, und eure Fuffe waschen, und lehnet euch unter einen Baum. Und will euch einen Biffen Brods bringen, daß ihr eure Hergen labet; darnach folt ihr fortgehen: denn darum send ihrzu eurem Knechte tomen. Diefe Worte scheinen derjenigen Meinung treffe lich benzupflichten; daß nemlich Abraham den DERRI nicht erkennet, sondern sie vor reisen-De Personen angesehen habe / benen er solche Chr. erbietung nach menschlicher Weise angebotens welchem der Meister der Spiftel an die Chraer fo weit Benfall giebet / wenn er fpricht: Etliche ha=

haven durch Frengebigfeit ohne ihr Wiffen Engel beherberget. Doch laffet fich auch Die Erkaninis des DENNR aus der eiffrigen Borbitte vor Godoma und Gomorra nicht un-Deutlich schlieffen. Auff voriges Gaft.frepe Anerbieten aber erfolgete der freundliche Begen Sall: Thue, wie du gefaget haft! Und faß der frome Abraham dermaffen im Schofe gottlicher Inas dens daß ihm auch die geheiligte Liebe nicht die wenigste Bitte abzuschlagen vermochte. Kaum schallete diefe erfreuliche Bewilligung in den Dha ren des Abrahams, so sprang er voller Freuden au feiner alten Mutter/der Sara/ in die Hutten/ hinterbrachte ihr die Gegenwart solcher lieben Baste, und befahl ihr, eilends einige Ruchen zu backen: er aber selbst / als ein hurtiger Wirth/ lieff zu den Rindern/ holete eines der besten Rale ber/ und gab es einem seiner Rnedite/ Der zugleich fonder Zweiffel ein Roch mit gewesen, welcher folches schlachten, und es auffe beste zurichten muste. Solches trug der bemuhte Abraham seinen heilis gen Gaften vor, und wartete ihnen unter denen Baumen unterthänigst auff.

Hierauss maßete sich die heilige Allwissen, heit einiger Unwissenheit an, und fragte den gutschätigen Abraham: Wo seine Sara wäre? welcher sie in der Hütten bedeutete: Wohlt sprach der Mund der Wahrheit, ich will wieder zu dir kommen, so gewiß, als ich

lebe, und da foll deine alte Sara einen Sohn haben. Gara, welche der weibliche Bormit hinter die Butten-Thure / Die Baffe m beschauen, getrieben hatte, funte fich über folchen Worten Des Lachens nicht enthalten und gedach. te ben sich selbst: Wie reimet sich das Alter und die Wollust zusammen? Aber der DEri Der auch in das verborgene siehet/ fahe die lachen, De Garal und feste den Abraham mit diefen Worten zur Rebe: Warum lacht Sara, und zweiffelt an meinen Worten? Golte dem DErrnetwas unmöglich fenn? Sier, auff wiederholte der gutige BErr noch eine mal seine Verheissung: So wahr ich lebe, fpricht er, um diefe Zeit will ich wiederkom. men, fo foll Gara einen Sohn haben. Dier begieng nun die schwache Sara einen ftarden Behler, indem fie, als fie fich verrathen fabet es auffe leugnen ankommen ließ, und ben SErrn öffentlich der Unwahrheit beschuldigte/ indem sie fagte: 3ch habe nicht gelacht. Wiewohl sie/ nach dem Texte/ so wohl die weibliche Schwachheit, ale auch einige Furcht zu entschuldigen scheinet: indem sie nicht wuste/ wie das zu gieng, daß auch ihres Hergens Bedancken durch einen andern konten ans Licht gebracht werden. Die freundliche Gottheit aber zurnte hierüber gar nicht, sondern widerlegte fie nur mit Diesen leutseeligen Worten: Es ift nicht alfo, du

Du hast gelacht. Und damit sie sich nicht etwan durch feineres Leugnen noch mehr versündigtes so machten die heiligen Gaste durch einen Ausstand der Rede einen Schluß, und wandten sich gen Sodoma. Was nun nach diesem der PErr hierüber vor eine freundliche Unterredung mit dem vertrauten Abraham gehalten, und was vor ein feuriger Untergang die Sodomiten bestraffet/davon stillet das 18. und 19. Capitel des ersten Buchs

Mofis eines ieden Berlangen.

Sodoma hatte bereits mit feinen benachbars ten Stadten ein Jahr unter der Afche gelegen, als sich die neunzigejährige Sara von ihrem hundert-jährigen Abraham, wider den Lauff ber Matur, geschwängert befand. Denn ale fie im Jahr der Wilt 2049. 1922. Jahr vor Christi Se burts ihr ein und neunzigstes Jahr erreichet hattes gienge die Zeit ihrer Burde solcher gestalt zu Ende: daß sie eben um die von Gott versprochene Beit / glucklich entbunden/ und mit einem jungen Sohne erfreuet ward; welchen Abraham voller Kreuden/ nach dem Gebot des HERNN, am achten Tage nach der Geburt beschnitt, und ihm den Nahmen Isaac, eine lachende Freude, beplegte. So groß nun hierüber das Vergnus gen ben der frommen Sarawar; so sehr schamte sie sich auch/ und zwar dermassen/ daß Abraham hierinnen gebuhrenden Ginhalt thun mufte, damit nicht folche Scham in einen Fehler aussthlagen mochtes wie aus folgendem Brieff, Wichfelzuerfeben :

#### \$ (so)

# Sara als Wöchnerin, an Abraham.

AnGara rot vor Scham den Riel jum fchreibe groinge? Derftumet nicht ber Mund? Entblobet nicht bie Sand? Darff Sara den Bericht noch zuPapiere bringen : Es mard ein altes Weib durch einen Mann erfannt? Beschämtes Alterthum! Bo fich bie Jahre finden, Und mo der Zeiten Schnee Die Berge überfireut: Da barff die Wolluft nicht im Thale fich entgunden. Des Alters befte Luft ift Ruh und Ginfamfeit. Dier will felbst die Natur gur Mammeluckin werden : Es brennet Jahr und Cif/ es fcmilget Stahl und Blut. Man nennt mich überall ein ABunderwerch der Erden! Und fpricht: Ber fuchte wohl in falten Abern Glut? Ich weiß nicht, wie mir ift/ nod) wie mir ift gewefen : 3d hatte Luft und Schert ju Grabe ichon geschickt. Ich folte nur die Schrifft von Tod und Sterben lefen/ Es mar mein Geift der Welt schon Simmel an entrudt. Der Abern warmer Quell mar allbereit gefroren: Die Glieber fendten fich nurgu ber talten Grufft. Der Rugel batte fich vorlangft in mir verlobren : Ich mar nur ftets gefchictt wenn man ju Grabe rufft. Bewunderne: werther Fall! fo werd' ich wie die Schlangen/ Und Ablern gleich verjungt. Es wechfelt die Ratur. 3ch muß ber Jugend gleich ein frifches Feuer fangen : Es bleibt nur dle Geffalt des Alters welche Cpur: Es offnet fich der Leib/es regt fich Das Geblute : Die falten Lenden nimmt ein warmer Rugel ein! Begierbe/ Luft und Schert beftromet bas Gemuthe/ Und was noch mehr/ fo foll auch Cara schwanger fenn. Ich will bich ferner nicht mit leeren Worten fpelfen/ Bertrauter Abraham! Bo Ch' und Liebe glimmt/ Da mug Derschwiegebeit/und gurcht/und Schamen reifen: Beil der befchamte Kall von dir den Urfprung nimmt. Es ift bes hErren Wort an mir erfullet worben. Doch ach! ich schame mich die Zunge wird mir schwer.

фE

Sch trete wieder ein in junger Beiber Orden: Ach! ach! die Blodigfeit. Wie? wo? was oder wer?

Was will ich aber viel das fromme Derge francen?

Beil dem Geliebten ja die Liebe nichts verschweigt. Denn was wird Abraham von feiner Gara denden/

Daß fle ein Labyrinth verwirrter Borte zeigt!

Die/ welche nun vermeint ihr Alter ju beschlieffen/ Die ibr begrautes haupt schwingt uber neunzig Jabr.

Die muß/D Bunder/Berck! ein junges Sohngen kuffen/

Den fie im Alter dir zu beiner Luft gebahr.

Ich foll beschämtes Wort! noch junge Kinder faugen/ Und eine reine Milch qvillt aus der schlaffen Bruft:

Ein fast erstorbner Leib foll frische Erben zeugen :

Das mar der Bor: Belt ja gewiß noch unbewuft.

Als Pharaonis Geift vor meinen Augen flammte:

Da jedes Fürsten-Kind mein Sclave wolte senn. Als Gott Egypten schlug/ und ihre Lust verdammter

Da war mein Ungeficht ber Bolluft Gegenschein. Alls Abimelech fich in gleichen Flammen schaute/

Und fein entzündter Geist mich zu sich holen tieß:

Da ich nur Schweffer war/und er den Borten traute, Da wust ich/ daßich schön und wohlgebildet bieg.

Jest aber da mein Fuß zur schwarzen Hole schreitets

Wo Fall und Mattigfeit den Schenckeln fich verbindt. Wo Alter und Natur der Wolluft widerftreitet,

Da ift ein Bunder, Berct das neugebohrne Rind.

Die Jahre laffen mich bisweilen noch gedencken/

Ald drenfig weniger/benn ein und neunzig war: Wie meiner Augen Blig die Seelen fonte francten/

Und wie durch feden Blick ich neuen Schmert gebahe. Wie fonte bir mein Mund mit Bucker-Borten fchmeicheln,

Ald iede Sylbe ward mit einem Ruß umschrencft;

Wie tonte bich der Schnee der garten Finger freicheln/ Wen etwa Muth u. hert burch Sorgen ward gefranct.

Der Bangen Rofen: Feld war beiner Lippen Beide/ Der Daare Locken Urt verwirrte Deinen Geift.

G 2

您 ( 52 ) 遊 Der Brufte Libanon war beine befte Freude/ Dit Marmelanden hat mein Dund bich offt gespeife. Die fuffe Liebes: Saat ward reichlich ausgestreuet: Dochlach! Die Erndte mard mit Schmergen und verfagt. Es ward zwar Abraham durch Jimael erfreuet : Doch Cara wird beschamt durch eine schlechte Magb. Sett da man iedes Sahr fan an der Stirne lefen/ Co viel ale Runteln fich wie tieffe Furchen giebn :

Da ich vor langer Beit bin fcon und jung gemefen/

Coll eine junge Brucht auff altem Ctamme blubn.

Bewiß mir bat der DErr in meinen alten Tagen

Ein Lachen zugericht. Denn wer es bort/ ber lacht, Und fpricht: wer durffte wohl vom Abram diefes fagen,

Daß fein betagtes Beib fich noch fo luftig macht/ Und fatt ber Loden Baar' ins Bochen Bette feiget?

Seht mas ber alte Balg vor Springe machen fan. Bo fonft der Jugend Bruft nur garte Jugend fauget/ Da leat ein altes Beib ein fleines Cohngen an.

Und Diefes Bunder werd'ich auch im Grabe boren.

Bas mich fo boch ergett/ macht mich jugleich befchamt. Es wird dein fluger Mund Dich felber Diefes lebren,

Wie billich fich mein Geift erfreuet und auch gramt. Munmehro werd' ich ftets fo Rind als Stuben buten;

Mich foll fein frembder Mensch ale wie ein Bunder febn: Bif mir badlebend-Garn wird burch ben Lod gerfchnitten: Den mir ift zwar febr wol/ boch auch mas meh gefchebn.

Indeffen treibe meg die Magd mit ihrem Cobne Denn Imael foll nicht ein gleicher Erbe fenn.

Das neugebobene Rind ift unfere Alters Crone/ Ich raume feinen Plat der Sagar ferner ein.

### Abraham an Saren.

MAR ifter von Dornen kan man niemals Trauben brechen/

Undein verdorrter Aft tragt felten grune Frucht. BoShnee und Froft und Eiß fich an ben Grangen rachen Da wird die Blumen, Luft vergebens nur gesucht.

Des

Des Frühlinge bunter Rleeides Commers reiffe Sagten Des Berbftes volles Rorn find Fruchte nach DerZeit: 200 aber die Matur ben Colum laft rathen/ Da decket Belt und Keld nichts als Unfruchtbarfeit. Der Menfchedie fleine Belt/brennt von dem großen lichte/ Der Zeiten Ordnung ift ihm gleichfale eingepragt. Die Juged ichergt u. lacht; bie Manbarfeit bringt Fruchte/ Big er desellters Sonce auff feinem Daupte tragt. Bo fich der Rungeln Bug um unfre Stirne windet: Da eilet Lieb' und Schern auch billich jum Befchluf. Ein trieffend Muge bat noch feinen Beift entaundet/ Und ein gefpittes Rinn bringt Eckel und Berdrug. Des Altere Gigenthum ift ruben/fchlaffen/beten/ Bep abgelegter Rrafft ift Lieben ausgebannt. Dier durfft ich manden zwar etwas zu nabe treten/ Doch bleibt des Allters Luft ein rechter falter Brand. Micht mehne: daß allhier das mannliche Gefchlechte, Und nuter diefen ich/ fen etwan ausgefett. (te/. Mein/neln/und trifft Die Zeit mit gleich geschwächtem Rechs Dier wird der Cod gepregt, und dorten eingeest. Es frirbt Die Lafter Brut fonft ben den grauen Saaren/ Rur Geit und Liebe will beffegen Geiff und Rrafft. Doch laft fich die Ratur im Alter schwerlich paaren: Des Unmuthe Mangel raubt im Lieben Rrafft und Gafft. Die duftre Mitternacht verschmaht der heiffe Morgen/ Des Alters Loffelen ift ein verfehrtes Spiel. Rury: ein begrautes haupt foll vor die Baare forgen/ Der himmel und der Tod ift nur der Alten Riel. Co wurd'ich beine Brunft ale ftrafflich gang verwerffen, Wenn beine Dieberfunfft man nennet ungefehr. Go wurd ich meinen Riel auff bein Berbrechen fcharffen/ Wen nicht beshochsteSchluß des Wunders Dvelle mar. Hier aber muß Bernunfft/Ratur und Zeit verftummen/ Ein boher Geegens: Trich entundet diefe Brunft. Bon diefem Saamen foll ein groffer Saame tommen.

Drum schweig und freue bich. Dein Schamen ift umfonft.

€8

Es ichallt fein Bortgen nicht vergebens burch bie Luffte, Das der geweihte Mund des Berren uns verfpricht. MISGDet mit mir den Bund in Rauch und Flammen fifte Co war von diefem Gobn der Glaube meine DRicht. Ich fchelte beine Scham/ich table, was bich gvalet : Laglachen/ wer ben Schald nicht langer bergen fan. Denn mas die Welt verlacht/bas hat ber DERR ermeblet GDet führt die Seinigen auff einer Bunber Babn. Bie fcbeueft bu fo febr ber Menfchen tolles Lachen? Lag bein Gedachtniß nur ein Jahr gurucke gebn : Wie konteft du fo bald ein honisch Auge machen/ Die fonte boch ben dir ein lachen leicht entfebn, Als Dites hober Schwur von deinem Schwanger, Geben Ein holdes Zeugniß gab. EDtt fah' es gnabig an. Und Gara wolte fich fast über &Dtterboben. Gewiß/bein Benfpiel lehrt/mas Menfchen Schwach Beit fan. Lag fatt vergebner Scham und Danck und Opffer bringen Dem/der den Gnaden Bund fo munderbar erfullt. Der Malmen Freudens Thon foll bauffig nun ertlingen: Beil unfre Jugend Luft im Alter wird geftillt. Was aber foll ich noch von beiner Klugheit boren/ Die durch die Giffersucht fast gant umnebelt scheint? Bilft du aus blindem Bahn die Freundschaffts: Glut jer ftoren/ Die bu felbft angezundt? bas hatt' ich nicht vermeint! Die daß bein Sinn fo gar den Monden: Wechfel tennet? Sett frichft bu: nim bie Magbierbaue mich aus ihr. Bald fagft bu: Abraham und Dagar fen getrennet. Treib aus die Magd, fie foll nicht erben neben mir. Bewiß die Eifferlucht ift ein recht Frauen-Rieber/ Ibr delicater Sinn ift nie bavon befrent. Sie fchmeicheln und bamit : Die Sonne fen viel lieber/ Und weit mehr angenehm, als wenn ben tuncfler Beit Dashelle Gilber:Licht mit Grernen und ergetet.

Dis ift ibr fefter Schlug/und benchen nicht baben:

District to Google



Dag/ ob gleich fremde Flut bigweilen und beneget/ Und boch ber erfte Bund die liebste Avelle fen. Es wird sich Hagar nicht mehr über dich erheben:

Beil ibre Fruchtbarfelt durch dich getilget ift.

Du wirft dem Himmel gleich/ sie an der Erden schweben, Gie wird der Monde senn/ wenn du die Sonne bift.

Benn du die Glut empfindst/ soll sie den Schein geniessen.

Es foll Dir Ismael Des Isaacs Gclave fenn.

Dich will ich in bas herty fie in die Arme folieffen :

So fchreibet Gara sich ins Buch der Frommen ein. Doch fürcht ich Mund und Riel wird fich umsonst bemube-

Genung, daß man an die die Großmuth hat gefpurt.

Im Chstands: Garten wird leicht keine Sara bluben, Die selbst mit eigner hand die Magd zum Manne führt?

Und die den Febere Thron mit ihrer Sclavin theilete Die einen frembden Zweig in Ehstands: Barten fest.

Die auch in der Gedult fast funffiedn Jahr verweilet/ Und fremde Liebes/Au mit eignen Fluten nest-

Beil auch des hErren Wort in meinen Ohren thonet/

Lag dis/ was Sara will dir eine Richtschnur fenn, Damit Gehorsam nun so EDet als Liebe fronet:

So fillt ber hagar Flucht ber Saren Liebes Bein.

Indeffen will ich dir den fleinen Schat befehlen;

Den und die milde hand bes hErren hat geschendt. Bir wollen und hinfort ber Jugend gleich vermablen. Es fep die Epffersucht instiefte Meer verfendt.

40844 40844 40844 o 40844 40844 40844

IV.

## Geschehn, Unbesehn.

Oder:

Die fremden Berliebten.

Ilomehro sahe der betagte Abraham seinen geliebten Isaac im vierzigsten Jahr seines

District by Goo

Altere geschickter zum Chestande, ale im zwangige ften: dannenhero er feine meifte Gorge auff die Wohlfarth feines Cohnes wendete, und ihm Das grofte Glucke Der Zeitligkeit durch eine anftandie ge Benrath zuzuwenden vermeinte. Er beschauete Die Tochter der Cananiter, unter welchen er woha netel mit vaterlichen Augen / und der gehorfame Isaac unterwarff feine Liebe der treuen Borforge feines Baters. Alls aber die Klugheit des Alten ben bevorstehenden Untergang Diefer Bolcker durch das Wort des HErrn im Geifte sabes so erachtete er es hochstrunbillich zu senn wenn sich das Bolck/aus welchem der Mekias entsprieß fen foltes mit denens welche unter Gottes fonders barem Fluch schwebten/ vermischen wurde: benn wie Berofus zu behaupten vermeinet / fo hafftet Dieser Fluch auff Canaans Erben deswegen, weil er seinen Groß. Bater/den Moam, ju einem Raus sche beredet, und alsdenn habe ihn fein gottlofer Sohn, Cham/ Canaans Vater, im Schlaffe caftriret, wovor der Fluch seine Belohnung gemefen. Dahero wendete nun Abraham seine forgende Gedancken in das Saus seiner Freunds schafft, und foderte zu solchem Ende den altesten Knecht, oder vornehmsten Minister seines Saus fes/den Cleazaz/zu sich/ welcher die Sand unter Abrahams Huffte legen/und ihm ben dem Glaus ben an den Mefiam/ welcher aus folder Suffte kommen foltes fchweren und angeloben muftes daß er in Mesopotamien gieben, und daseibst eine Semabe

nahlin vorfeines herrn Sohn suchen solte. Db aun zwar Cleazar einzuwenden wuste/ wie un. glaublich es schiene / daß ein tugendhafftes Frauengimmer einem fremden Manne fchlechter binas folgen wurde: fo wuste ihm doch Abraham folcher geftalt gugureden/ daß er den End leiftete/ und fich fo fort mit zehen Camelen und allerhand Guterne oder vielmehr, wie Rabbi Salomon haben wills mit einem geschriebenen Bergeichniß von Abras hams Dermogen/ auff die Reife begab : welchem allen der fromme Sfaac fintlichen Behorfam ertheilte / und fich verfichert hielt, der SERR wur. de vor ihn forgen; Angesehen bereits damabis Dieser Beund-Sat bekandt war: daß die Hens rathen im Himmel geschlossen wurden. Welche Meinung zu bestätigen die Rabbinen in ihrem Salmub dichten : es fen ein gewiffer Engel im Himmel von Got dazu verordnet, welcher 40 Tage zuvor/ehe ein Rind gebohren murde/anzeigen muffe ob es dermaleinst in Ebstand treten, und welche Verfon ihm bengefellet werden folte? Daherd einem fragenden Weibe: Mas BOtt nach vollendeter Schöpffung vor Berrichtungen hatte? jur Antwort ertheilet murde: Er fist! und verbindet die Menschen / welche zusammen in Chstand treten follen. Wie Buxtorffin Lexic. Talmud. column. 650. ihr Berrather ift.

Eleazar sette diese selkame Reise schleunig fort, und der in bester Hoffnung verliebte Isaac wunschte ihm die Flügel der Morgen-Rothe, und Sol-

Arters geschickter jum Cheftande, ale im zwangige ften: dannenhero er feine meifte Gorge auff die Wohlfarth feines Gohnes wendete, und ihm Das grofte Glucke Der Zeitligkeit durch eine anftandie ge Benrath zuzuwenden vermeinte. Er beschauete Die Tochter der Cananiter, unter welchen er moha netel mit vaterlichen Augen und der geborfame Isaac unterwarff seine Liebe der treuen Borforge seines Baters. Alls aber die Klugheit des Alten ben bevorstehenden Untergang Diefer Bolcker durch das Wort des Herrn im Beiste sabes so erachtete er es hochstrunbillich zu senn wenn sich das Bolck/aus welchem der Mekias entsprieß fen soltes mit denens welche unter Gottes sonders barem Fluch schwibtens vermischen wurde: benn wie Berofus zu behaupten vermeinet / so hafftet Dieser Fluch auff Canaans Erben deswegen/ weil er seinen Groß-Bater/den Roam, zu einem Raus Sche beredet, und alsdenn habe ihn fein gotilofer Sohn, Cham/ Canaans Vater/ im Schlaffe ca-ftriret, wovor der Fluch seine Belohnung geme-sen. Dahero wendete nun Abraham seine sorgende Gedancken in das Haus kiner Freundschafts und soderte zu solchem Ende den altesten Knechts oder vornehmsten Minister seines Haus sessden Eleazarzu sicht welcher die Hand unter Abrahams Hüffte legens und ihm ben dem Glaus ben an den Messiams welcher aus solcher Höffte kommen soltes schweren und angeloben muster daß er in Messianten einkan und dasselbst eine Ber er in Mefopotamien gieben, und dafelbft eine Bemabe

mahlin vorseines Herrn Sohn suchen solte. Ob nun gwar Cleagar einzuwenden wufte / wie une glaublich es schiene / daß ein tugendhafftes Frauengimmer einem fremden Manne fchlechter bings folgen wurde: so wuste ihm doch Abraham solcher gestalt gugureden/ daß er den End leiftete/ und fich fo fort mit gehen Camelen und allerhand Gutern/ oder vielmehr/ wie Rabbi Salomon haben will, mit einem geschriebenen Berzeichniß von Abra. hams Bermogen/ auff die Reife begab : welchem allen der fromme Ifaac Pintlichen Behorfam ertheilte / und fich verfichert hielt, der SERR wur. be vor ihn forgen; Angesehen bereits damahle Diefer Beund. Sat bekandt mar: daß die Bens rathen im Himmel geschlossen würden. Welche Meinung zu bestätigen die Rabbinen in ihrem Salmud dichten : es fen ein gewiffer Engel im Himmel von BOit dazu verordnet, welcher 40 Tage guvor, ehe ein Rind gebohren wurde, ane geigen muffe ob es dermaleinft in Chftand treten/ und welche Perfon ihm bengesellet werden solte? Daherd einem fragenden Weibe: Bas Dit nach vollendeter Schopffung vor Berrichtungen hatte? sur Antwort ertheilet wurde: Er fist! und verbindet die Menfchen/ welche zusammen in Chftand treten follen. 2Bie Buxtorffin Lexic. Talmud, column 650. ihr Werrather ift.

Cleasar feste diese selsame Reise schleunig fort, und der in bester Hoffnung verliebte Isaac wunschte ihm die Flügel der Morgen-Rothe, und sols

folche Augen, welche in ihrer Wahl den Seinigen gleichformig senn möchten. Weil aber gleichfals seine in blosser Hoffnung beruhende Liebe ein kleiner Zweissel begleitete: Ob auch ein anständiges Wild so fort dem Sleazar solgen, und sich an den Ort versügen möchte, wo nach zu später Betrach, tung die Liebe ihren Endzweck erreichen würde; so sasset der beforgende Isaac diesen Entschluß; und wolte dem Sleazar nebst seinem Bildniß ein schöne einhändigen, damit sie ungesehr aus der Feder urtheilen könne, von welcher Hand sie ser geführet worden, der sie solte zugeführet werden. Dessen Bewerckstelligung ersolgte in solgenden Zeilen:

Isaac an Rebeccam.

Beruch bin du fleine Schrifft/bu Frucht verliebter Seelen! Berrathe meine Glut/ entbecke meine Pein. Bemuhe dich nicht mehr ben Schmergen zu verheelen/

Der einer fremden Sand foll unverborgen fenn. Es wandt der fcmache Riel und will die Pflicht verfagen/

Ben mir beegweiffeleBlig burchGeist unbAdern dringt Benn Furcht und Blobigfeit die fregen Sinne plagen/ Und der Gebanden Spruch in Berg und Ohren flingt:

Ein Fremder barff fich nur auch fremder Suld getroften Es wird die Gegenwart bes Liebens Quell genennt.

Sewis/das Liebes: Schiff verfinct am allerehften/ Bo nicht das Auge felbst Nord/Farth und Ufer fennt-

Es wird die garte Fauft bas freche Blat gerreiffen/

Der Speichel wird das Pfand verbannter Liebe fenn. Es wird der heisse Zorn die Schrifft ins Feuer schmeissen/ Und mich trägt das Berdienst ins Buch der Albern ein. Wie? Wie? wird ein schöner mund auff meinen Scheitel fluchen: Darff fich ein Fremdling wohl im minften unterftehn,

Des Landes Tochter fich zu feiner Luft zu fuchen? Meint er/es werd ihm bald ein Kind entgegen gehn;

Und ibm ein foldes Bild in feine Urmen lauffen/

Das ihm die Faulbelt hat im Traume vorgeffellt? Das Frauenzimmer laft fich nicht fo wohlfeil tauffen.

Wer weiß welch Marren: Seil ihn wo gebunden halt. Bewiß/ man möchte sich in Stein und Salt verwandeln/ Selbst die Verwunderung ist nicht vom Lachen fren.

Darff eines flugen Gobn fo fcbimpfflich mit une handeln. Als ob une nur fein Binct Befehl und Richtschnur fen?

Er will die Mectar:Roft der Liebe zwar genieffen/

Ihn foll die Wolluft bald auff ihren Ehron erhöhn :

Doch fie zu suchen last er sich den Weg verdriesen/ Und eine fremde Hand nach eigner Nahrung gehn.

Es will dis gange Werck nach eitel Sochmuth riechen/ Des Abgefandten Mund verrath den flolgen Geift.

Es ift Die Boffligfeit in Ifaac verblichen/

. Und ber befanbte Glimpffgur andern Belt gereißt.

Dis/und ein mehrers noch wird Eleazar horen/

Benn fein beredter Mund mein Bort entdeden wirb. Dan wird ihn gleich der Schrifft mit fcheelen Augen ehren/

Und fagen : Diefer Mann ift/wie fein herr/vertret.

Ich felbft muß diefes Werck als ungereimt befennen: Was mir belieben foll / bas fiell ich andern heim.

Es gleichet Zemblens Giß mein vorgeschungtes Brennen/ Berachtung/ Gall und Giffe scheint dieser Sonigfeim.

Du aber holder Bith der unbefandten Augen! Beftrale herh und Blut, und haffe deffen Schein:

So wirft du fratt Napel den Liebes, Nectar faugen; Ich weiß, daslirtheil wird alebenn gelinder fenn.

Mein Urfprung ruhret ber von helden:gleichem Stammel Mich nennet Abraham ber Saren erfte Frucht/

Als Sott im Alter fie mit fpater Liebes/Flamme, Auch wiber die Natur/genadigft heimgesucht-

Des Batere Selben: Urm fan Ronige befiegen/ Bie ibm Melchifebech ein bobed Zeugniß giebt: Der Mutter Schonheit font' auch Konige betriegen/ Wenn Abimelech fie als jenes Schwester liebt. Der Eltern treue Bucht ift an mir wohl gerathen : Go, daß ein eitler Ruhm mich nicht verdachtig macht. Ich trug das holb/als mich der Glaube wolte braten: Gehorsam trieb mich bin zu meiner Opffer, Schlacht. Der Seegen Abrahams ift ferner nicht zu zehlen : Gold/ Gilber/ Rorn und Dieh erfüllet hauf und Reld. Es fan fo ibm als mir nicht bas geringfte fehlen : Beil er vor Schild und lohn ben DErren felber halt. Bas noch weit hober ift: GDtt feht mit und im Bunde/ Der Saamen Abrahams befist bas gange Land/ Und treibet por fich aus die Macht der hendenshunde/ Bif an den groffen Phrat. Es zeigte GDtt den Stand/ Und ungegablte Babl der bochentflammten Sterne : So/ fpricht er/ foll burch bich die Belt vermehret fepn. Wirff nun die Schale weg, und schaue nach dem Rerne/ Go wandelt fich in Mache des Zweiffels harter Stein. Du unbefandter Schat! Du weitzentferntes Leben! Das ich nur durch die Lufft vorigo tuffen muß! Lag mich/ als Ulmen, Baum/ umfchrancten beine Reben/: Und wiffe : foldes fen des himmels fefter Schluff/ Der bich mir jugedacht/ eh mich die Mutter fußtel Eh beinen garten Leib ber Minbeln Dracht umfchlof. Eh Eleagar noch Deinschones Licht begrüßte : Durch diefen mache mich des fchweren Rummers lof. Die gerne wolt' ich mich zu fuffen felbft bemuben Die garte Lilien Sand/ Die Diefes Blat umschrenckt! Menn mich die Gorgfalt nur des Baters liefe gieben, Mo dae Berhangniß bin die treuen Ginne lendt. Indeffen wird mein Licht dem Eleagar trauen/ Ich bin durch ihn ben dir. Rur glaube, mas er fpricht. Die Sonne laft fich offt nicht burch die Bolden fchauen/ Da boch die Burctunges Rrafft derfelben nicht gebricht.

Ein

Ein Herhel welches pflegt Barmherhinfelt zu begen!
Das die Erbarmung stets vor eine Tugend halt:
Last fich zur Wehmuth auch den Ketten Schall bewegen:

Db gleich der Sunder nicht in das Gefichte fallt.

Und also wird den Zweck mein Absenn nicht verhindern/ Wo dis abwesend heist / wo doch das herge schwebt.

Bo dis abwesend heist / wo doch das Herke schwebt. Beliebte Gegenwart wird Zorn und Zweisfel lindern/:

Beil ein vergnügter Rug den groften Schmert begrabt.

Indeffen will ich dich ftets in Gedancken fuffen/

Big mich die Liebe wird auff deinen Thron erhöhn. Romm/fomm/und faume nicht/laß feine Zeit verfluffen: - Mein Hert und Lager foll zu deinen Diensten stehn-

In Begleitung dieser Liebes-Zeilen eilete der getreue Cleazar nach der Stadt Nahor in Mesopotamien) und nachdem ben Endigung Diefer Reise/ auch die bemühte Sonne ihren Lauff geendiget / und sich iso in die See verbergen wolte: so befahl Eleazar den Seinigen ein kleines Feld-Lager ben einem Waffer Brunnen/ unfern der Stadt auffzuschlagen / und zwar ben diesem/ wo fonst um gewöhnliche Abend-Zeit die Weiber der Stadt Waffer zu schöpffen pflegten. Unter fole chem Frauen Bimmer vermeinte nun Cleasart auff boberes Eingeben, ein foldes Bild anzutref. fen/ welches dem Gobne feines Herrn anstandig fenn, und seine Berrichtung glücklich machen folte; in welchem Borfat er dieses Zeichen nicht. aus Bermeffenfleit, sondern aus mahrer Zuverficht, von dem DERNN begehrte: daß er dies ienige Dirne/welche den Jaac vergnügen folte/ aus ber begehrenden Dienstfertigkeit, fo sie in Trancfuna 1.3

chung feiner und der Camele erweifen wurder ers Fennen mochte. Raum hatten fich feine Lippen über diesem Bitten geschlossen, so bliste ihm vor andern Tochtern der Stadt die schone Rebecca in die Augen/ welche einen Rrug auff ihren 21ch. feln trug, und vor ihres Baters Saus Baffer ju fchopffen bemuhet mar. Sie mar eine Tochtet Bethuels/ welcher ein Sohn des Nahors/ Albro. hams Bruder, und, alfozu fagen, ander Befchmis fter-Rind mit ihrem funfftigen Brautigam mar. Ihre vortreffliche Gestalt beschämte die übrige Schönheiten/ und zwang die Augen des Eleas pars/ fie nur allein mit Bermunderung zu betrach. ten; Welche Schonheit, bas Zeugniß Schrifft von ihrer Reuschheit, vollkommen mach. Alls nun der gleichfam entjucte Eleazar in etwas wieder ju sich felber kam, und diefes Bild aus dem Brunnen, wie die Sonne aus der See hervor flieg : so nahete sich ihr der vergnügte Eleapar, und begehrte mit den freundlichsten Worten und Geberden einen Trunck Maffer von ihrer schonen Sand. Rebeccas welche ihre Schonhelt niemals durch übrige Einbildung verdunckelt, besondern vielmehr durch geziemende Freundligkeit gegen ieberman erhellet hatte/ ließ fich nicht dlein gant willig finden/ den Durft diefes Fremd. lings zu stillen; fondern fie erbot fich auch frene willigsseine ben sich habende Cameele zu tranckens und die ermudeten Cameel-Treiber sothaner Arbeit zu überheben: Welches freundliche Unerbieten

ten fie auch fo fort mubfam bewerckstelligte. Und diese Bemuhung befestigte das Bertrauen bes Cleazars zu Gott, daß es diejenige fen, melthe eine anstandige Braut vor den Cohn seines Berrn fenn wurde: Daber er den Unfang feiner Erfantligfeit durch Uberreichung einer guldenen Spange und zweper Urm. Bander, 63 Reiche. thaler werth/ machen/ und dadurch erweisen wols tel daß er ein Abgesandter eines reichen Herrn fep. Zugleich erfühnte er ficht ihren Stand und Mahmen zu erforschen/ nach deffen holdseligem Bericht fie ihre Freundlichfeit verbopvelte / und den Cleagar, welchen sie vor nichts gemeines urtheilte, anmuthigft in ihre Behausung invirirte. Bu welchem Ende fie eiligst nach Sause lieff, und weil sie es bedauchte / es sep einem Frauengime mer nicht allzu anständig/fremde Manns-Bilder in ihr Hauß zu nothigen: so gab sie ihrem Brue der/dem gaban, in allen Nachricht hievon: wels cher fich fo fort zu dem Brunnen verfügte/ und die Einladung feiner schonen Schwester gegen den Eleazar wiederholete. Cleazar, welcher hieraus die Schickung des himmels erkennte, nahm diefe Bitte als. einen Befehl an / und folgete dem Laban mit feiner ganten Suire geborfamft nach/ bis in das Hauß Bethuels, seines Baters, allwo er auffe freundlichfte empfangen / ihm nach Jus dischem Gebrauch das Fuß-Wasser angeboten, und so dann zur Mahlzeit genothiget wurde. kin der bedächtige Eleazar wolte diese wichtige S0

Sache zuvor mit nuchterm Geiste abhandeln/ und nicht eher essen/ er habe denn den Zweck seiner Verrichtung, und das von dem Herrn erhaltene Liebes Zeichen seinen Wohlthätern gebührend hinterbracht: Dannenhero er den Wohlstand seines Herrns/ die Absertigung, und die Begtsbenheit ben dem Brunnen mit weitläufftigen Worten entdeckte, und um einen furkzescaften Entschluß mit geziemender Hössligkeit anhielt; daß die schöne Rebecca dem Sohne seines Herrn als eine angenehme Braut, möge abgesolget wert den: widrigen salls musse er sich zur rechten oder lincken Hand wenden, und dem Glücke seines Herrn ferner nachsuchen.

Solches nun zu beantworten / nahmen Laban und Bethuel der Jüngere / (weil, nach) Josephi Bericht/ Bethuel der ältere, als Water/schon todt gewesen) Rebeccens Brüder/ dergestalt auff sich/ daß sie alles einer höhern Schickung zuschrieben: welcher zu widerstreben sie nicht gesonen/sondern ihre Schwester willigst absolgen zu lassen, wohl entschlossen wären. Welche erfreuliche Worte dem Eleazar den Zügel seiner Freugebigkeit dergestalt zerrissen/ daß er die nunmehr erhaltene Braut nicht allein mit Golde und Silber/ sondern auch ihre Freundschaft mit vieler köstlichen Würse reichlich beschenckte/worauff er alsdenn Speise zu sich nahm/ und die benöthigte Ruhe suchte.

Kaum hatte die muntere Morgen-Rothes

als eine Reindin der Ruhe, den muden Gleanar erwecket/ so erinnerte er sich der gestrig-glücklichen Begebenheit/ und wunschte einen fliegenden Boten/ folde angenehme Zeitung feinem Berrn auffs Schleuniaste zu berichten. Bor andern ftellete er fich den nur in hoffnung verliebten Ifaac vor/wie folcher nicht nur eine beglückte Bablifondern auch möglichfte Beschleunigung Diefer Reife Seelens innigft wunschen wurde : in deffen Betrachtung et fich entschloß, die Ruck-Reise mit der erworbenen Braut fo fortangutreten. Ob fich nungwar Mutter un Bruder eiffrigft bemuheten/ihrer holden Rebecca noch einen Tag ober zehen zu genieffen; welche Tage etliche als Monate anzugeben wissen/ unter welchen Rabbi Salomon aus denen Ebraischen Antiquitaten angemercet: wie man vorzeiten bem verlobten Frauenzimmer zehen Monat Zeit au ihrem Schmuckund Zubereitung erlaubet hate te: Welcher Mennung aber Hieronymus ab Oleaftro fo weit wiederfpricht, wenn er fagt, es fen nicht ju vermuthen, daß ein folcher langer Bergug dem Eleajar hatte konnen jugemuthet werden; welches alles wir an feine Ort gestellet fenn laffen : so wufte fie doch der beredte Gleagar dergeffalt zu bereden/ daß sie es endlich auff den Ausspruch der Rebecca Fommen lieffen: Welches Cleagar-wider Willen belieben mufte, ungeachtet ihn die Furcht bereden woltes Rebecca wurde felbst die langere Gegens wartibrer Freunde, und den Auffichub ihrer Reife In folden forgfamen Gedancken verlangen. trat die erforderte Rebecca in das Zimmer/ und machte durch ihr freudiges Aussehen ihren Freune Den

den diese vergebene Hoffnung/ihre Antwort würse de die Gedancken des Eleazars ersüllen. Alleinsals sie gefraget wurde: Wilst du mit diesem Manne ziehen? so erfolgte diesers auf Seiten Gleazarsserfreuliche Gegen-Hall: Jaich will mit ihm. Welches aber die vernünstigen Freunde so wenig als ein Verbrechen achtetens daß sie solchen Entschluß vielmehr vor bekandt annahmens und sie mit diesen herzlichen Valet. Worten ziehen liesen: Ou bist unsere Schwester! Wachse in viel tausend mahl tausend, und dein Saame besitze die Thore seiner Feinde! Also bestiege Redecca ihr zur Reise bestimmtes Casmeelsund folgtes zu zuversichtlichster Belassenheit zu ihrem Sotssihrem Führer dem Eleazar.

Wie geberdete sich aber inzwischen unser in Hoffnung verliebter Isaac? Er secundirte die Verrichtungen des Abgesandten mit eiffrigem Bebet, und ledte der gewissen Hoffnung/ wer twohl betete/ und Gott zum Fren-Werber annahme, der köne unmöglich im Henrathen übel versehen werden, und ober sich gleich

folte die Augen verbinden laffen.

Als er nun gleich eines Tages von dem Brunnens welchem die beängstigte Hagar den Nahmen des Lebendigen und Sehenden bengeleget hattes in dem Lande gegen Mittags da er wohnte, zurücke kam, und nach seiner Gewohnheit ben sinekender Sonnen auff dem Felde in der Wategefälligen Arbeit des Gebets begriffen war; so storte ihn in solcher Andacht der mit so angenehmer 學 (67) 機

Beute berannahende Cleazar Dergeftalt, daß fein Plopfendes Berg ein Berrather auferster Furcht, Doffnung und Liebe murde: weil er nicht wiffen Punte, wie Cleasar wurde gewehlet, und fich doch verficherte/ Bott murde ihn wohl verforget haben. Rebecca aber, ale fie fich ihren herrn und Brautie gam von dem Eleajar bedeuten laffen / fprang behende von dem Cameels hullte fich aus jungfrauticher Schamin ihren Mantel und erwartete fole der gestalt desjenigen, ben welchem folche Scham nur im Unfang nothig war. Go bald fich nun der begierige Ifaac ihnen nabetel und von allen durch den Dlund des Cleazars vollige Nachricht eingenommen hatter verfügte er sich zu seiner nunmehr hochft-geliebten Braut, bestätigte seine Liebe durch brennendes Ruffen/ und führete fie in die Butten felner verstorbenen Mutter / woselbst er über ihren Sod durch Rebeccam fattfam getroftet murde.

Won der Frucht nun diefer Liebe wird uns die folgende Historie der gedultigen Liebe gnugfa. me Urfache ju schreiben geben: Indeffen ftellen wir uns den forgfältigen Eleazar nicht anders vor, als einen bedachtsamen und treuen Diener, welcher fonder Zweiffel feine beliebte Berrichtungen fo fort Durch eine eigne Staffeta seinem herrn wird has ben hinterbringen laffen, damit er feine Bergnus gung in erwas besters / als in blosfer Soffnung grunden moge. Diefem Liebes Courir wird Die entflammte Rebecca folgende Untwort auffihres unbefandt geliebten Ifaacs voriges Bufchreiben eingehandiget, und ihm folches in die Hand des Blace einzulieffern befohlen baben: deffen Innhalt in folgenden Worten zu bemercken. In red by Google

### \$ (.68)

### Rebecca an Isaac.

Muff einen fremden Brieff erfolgt ein frembes Schreiker Die Federift mir gleich dem Schreiber unbefandt.

Drum wird man mit Bedacht ben diefem Stylo bleiben : Sier baut dielleb ein Schloß in Wellen/Schnee u. Sand.

Wer felbst das reine Gold im Schachte will genieffen/ Und wer die Zucker/Frucht der Liebe suchen will/ Der laffet sich nicht leicht so Muh als Weg verdrieffen/

Biser in Ilemen bat bas vorgefetre Biel.

Soll und der Ararat der Eltern Schiff: Werch weifen/ Worinn die gange Welt in Well und Hluten schwam: So muß man ungescheut durch deffen Thaler reifen.

Wer Gemfen fangen will/ muß nicht an Füßen lahm! Un Händen läffig fenn: Und wer den Zweck erreichen Wit Luft und Nugen will/ der zielt durch eignes Licht.

Dingegen laft fich Die Der Faulheit fehr vergleichen /

Mo man ben eigner Noth mit fremden Zungen fpricht, So schrieb' ich/wenn ich nicht ein heimlich Zeuer fühlte/ Das selber das Geblut und die Natur besiegt.

So fchrieb' ich/wenn dein Riel nicht nach dem Bergen zielte/ Das in den Feffeln nun zu deinen Füßen liegt.

Sier schweiget die Bernunfft/ber Wit muß hier verftunen/ Wo ein geringes Blat mit taufend Flammen spielt.

Man fpurt die Glut/ und weiß nicht wo fie bergekommen; Man fieht kein Feuer nicht/da man ben Brand doch fuhlt.

Wahr ists: ce ist zuviel von einer teuschen Seelen/ Daß sie auft ersten Winck so bald die Fessel füßt.

Zum minsten solte fie den Schmerten was verheelen/ Bevor/wo man nicht sieht/ was bessen Ursprung iff.

So bald der ersten Schrifft von fremden Handen trauen/ Bedeutet einen Sinn/ den man was leichte nennt. Der beste Steuer-Mann wird sich verlohren schauen/

Wo ihm ein irrend Licht/ftatt Nord und Pharos/brennt. Doch schweig/Rebecca/schweig/ich spure solche Flammen/

Die felbst der himmel hat von oben angezundt.

Rein Mensch foll diefe Glut als ungereimt verdammen : Weil fich die Gottes furcht mit Frommigkeit verbindt.

Ad fan mid fonber Rubm ber mabren Reufcheit rubmen: Das Geilbeite: Dele bat ben mir noch nie geffammt. Es font' auch meine Mund fein schandbar Bort entblume, Weilleben/Red und That von Tugend hat geffamme. Rein geiler Ringer bat ben feufchen Leib berühret: Der Manner falfcher Rug mar mir die arafte Deft. Und mein Gewiffen wird zum Zengen angeführet/ Daß mich nie angehaucht der Ungucht fauter Beff. Dit Diesen Liljen muß mich auch der Reid befronen/ Wen meines Baters Stadt mir Rubni und Zeugnig giebt Und barum braucht es nicht Die Rlammen zu beschonen/ Noch warum Bethuele fein Rind den Better liebt. Mich treibet nicht dagu ble Brunft ber tollen Frauen/ Mich qualt fein Reit ber fo genannten Manner Sucht. Sonft wolt ich manches Berg zu meinen Fugen schauen: Co aber hab ich die von Jugend auff verflucht. Bas mich/beliebter Cchas/ ben ich nur schrifftlich fenne/ Bu deinem Reuer treibt/ift ein verborgner Trieb/ Den ich mit allem Recht ein Werch bes Sochften nenne. Dein Auge fennt bich nicht/ boch ift mir Rac lieb. Dein Ruhm bat icon vorlangft Die Sternen überfliegen: Man weiß wie Abraham faft wie vergottert ift/ Bor dem fich Ronige in Band und Gifen fchmlegen/ Und den beshochfiemund ale Bunde: Bermandte füßt: Eupptens Baffer fleucht/ die farcten Riefen gittern/ Bant Canaan erfchrictt, wenn er ben Sug bewegt : Es blubt burch ibn der Fall ben folgen Umoritern : Gein Mahmen ift der Band des h Erren eingepregt. Wie foll Rebecca nun die Gottes: Freunde baffen/ Die fich von Jugend auff nur Gott gewidmet gant? Wie folt ich nicht mit Luft des Vaters Ctabt verlaffen/ Da mir ber himmel reicht bes Gludes Lorbeer: Rrank? Mis Eleagar mich ben jenem Brunnen grußte/

So wallte Blut und Beift. Ich weiß nicht/wie mir mar/ Als das geschenctte Gold mir Stirn und Armen fußte, Das mir auff Wang und Bruft die Rofens Glut gebahr.

Dis Zeugniß meiner Scham muft ein Berrather werden/ Die Nymphen meiner Stadt bemerctie Glut und Brand. Cie

Sie scherhten gegen mich mit Worten und Geberden : Ich gab' es zu/ doch war der Ursprung unbefandt. Bis Eleazars Mund so Lieb' als Gruß entdecte

Bon meinem Isaac : da sprang der Zweiffele Stein. Es war/alsob er mich vom Schlaffen aufferwercte :

Ich gab fo fort mit Luft ben garten Willen brein.
So muß Rebecca nun von beinem Keuer brennen.

So muß Rebecca nun von deinem Feuer brennen.
Die nur von Flamm' und Glut nunmehr ju fagen weiß.

Ich wunfche bald vergnügt bein Angesicht zu kennen : Drum fuffet Mund u. Derg bein holdes Morthen-Raif.

Romm/fomm/ beliebter Tag! fomm/fom/ bu fuffe Stunde! In welcher fich mein Geiff burch Gegenwart ergett. Da man die Rofen bricht mit Lippen von dem Munde;

Den noch kein fremder Ruf im minften hat verlete.

Melopotamien foll nunmehr finfter beiffen :

Well mir in Canaan ein holber Stern entfteht.

Das Band ber Freundschafft foll man fonder Schmert ger

Weil mich der befte Freund durch seine Gunft erhöhe. Die Feder ift zu schwach mein Gehnen zu beschreiben/ Die Stunde wird ein Lage der Lag ein ganges Jahr.

Mch font' ich mich ju dir mit Ablers Flügeln treiben. So ftellte meine Flucht die Frucht der Liebe dar.

Ich ich will nicht mein Herk mit Ungebult beschweren. Der himmel weiß die Zeit / und fennet meine Pein.

Er wird in furger Zeit des Munfches mich gewähren, Und die Erfantniß wird ein Lohn bes Wartens fenn.

**₹७%७३-₹७%७३-₹७**%७३-**₹७**%७३-**₹७**%३<del>०३-६०</del>%३<del>०३-</del>

V.

### Die gedultige Liebe. Oder:

Die verliebten Schwestern.

D beliebt der Anfang, so betrübt warhingegen der Fortgang ieht-erzählter Liebe; ats Re-

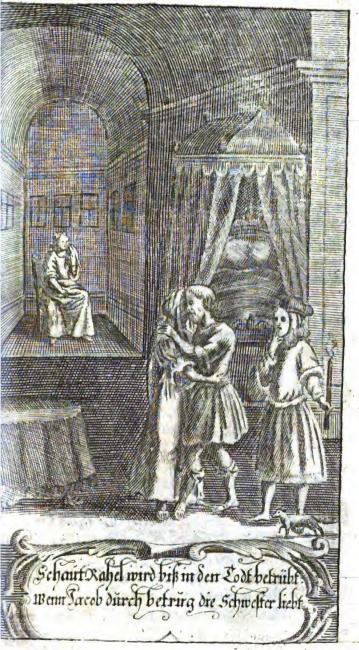

Rebecca nunmehro zwantig Jahre ihrer Che, und och keinen lebendigen Zeugen hievon gahlen konte. Wie nun damahls die Unfruchtbarkeit ben dem Frauen-Zimmer als eine sonderbare Schmach geachtet wurde: also vergröfferte sich das Verlangen nach fothanem Che-Segen dergestalt; daß fie fast die weibliche Schwachheit zu diesen zweiffele hafften Bedancken verleiten wolte: Bie? If das der verheissene Saamen/ welcher die Bahl der Sternen übertreffen, und von dem Nilo big an den Phrath herrschen soll? Beruhet die mir so offt ges rühmte Gnade des Beren in fruchtlofen Werheif fungen? oder fo ja mein Isaac deren Erfullung/ woran er nicht zweiffelt / noch erleben foll; fo wird vielleicht die unfruchtbare Rebecca zuvor sterben/ und ein frischer Bechfel meine falte Stelle vertres Und was vor ftarce Zeichen eines ten muffen. schwachglaubigen Semuthe mehr in der troftlofen Rebecca fich ereigneten.

Isaac aber, welchem der Glaube, als das bes
sie Erbe von seinem Water überblieben war/ ließ
sich die Erinnerung seiner selbst eigenen späten Ges
burt zu einem gewissen Troste dienen: Gott pfles
gedismeilen die Seinigen durch Werzug zu lehrens
es sen nicht an menschlicher Krafft noch Wollen
gelegen; ungeachtet ihm Natur und Alter noch nies
mals einige Hulffe versaget/Rebecca auch gleichs
fals an Jugend und Schönheit keinen Abgang vers
spürete: daher sich Isaac zum Gebet wendetes des
sen würckliche Erhörung er, ehe das zwanzigste
Iahr seines Ehstandes verstossen, mit höchsten
Freuden an der nunmehr schwangern Rebecca ers
blicks

Dig Leed by G. Rigle

blicfte. Raum war diefe Gorge gestilletifo ereignete sich ein neuer / und zwar sehr nachdencklicher Rummer. Denn der hErr hatte fie mit zwenfachen Segen beleget / die Rinder aber stiessen sich in ihrem Leibe, und tampffeten bergestalt mit einander, als ob fie ihrer Mutter Leib zu einem Kampff- Diag erwehlet hatten. Welcher Wunder Fall der ungedultigen Rebecca diese Worte heraus preste:Da mirs also solte gehen, wars um bin ich schwanger worden? Dennoch ließ fie fich befanfftigen, als ihr der Der auff ihr Bes fragen gnabigen Bericht ertheilte / es maren amen widrige Bolder in ihrem Leibe verborgen. Durch wen Rebecca den Prage aber: BErm habe befragen laffen? wird von denen Auslegern mit ziemlichem Unterschied beantwortet. Eiliche von tenen Ebraern werffen ihr Bedancfen auften Meldisedech/ welcher damable noch gele bet habe. Maimonides und Rabbi Salomon legen Diesen Prophetischen Geist auff den Alt. Bater Eber; Abenesra aber will behaupten: der damass noch lebende Abraham habe & Ott vor sie befras get / und erzehlte Untwort erhalten; welches wir in feinem Werth und Unwerth beruhen laffen. 30 Endlich nahete fich die Zeit ihrer Geburt/in web

Gablich nahete sich die Zeit ihrer Geburt/in wehrter der rauche Gsau den Bortrit nahm, und durch seine rothliche Gestalt denen Eltern sast einendet trübten Unblick verursachet hätte; denn er sahet nach Bocherti Mennungswie man heutiges Tages der Poeten Saryros vorzubilden pfleget. Diesem folgete der mohlgestalte Jacob / welcher seinem Brus

章 (73) 變

Bruder gleichsam schon in Mufter-Leibe die erffe Beburt freifig machen wolte, als er mahrendet Beburt ben Efau ben den Ferfen hielte. Diefe Bunder. Geburt begab fich/ ale Die Belt ihr 211 er auff 2168 Jahr rechnete/ 1932 Jahr vor Der Beburt des wahren Defia. Bier lieffen nun'die rfreuten Eltern weder Gorge noch Bleif erwins en/ diefes doppelte Gnaden : Befchencke befte noglichft aufzuerziehen, und lieffen es fich fehr wol efallen/wenn der bemuhete Gau den Acter beftelle e und auff die Jago jog / der fromme Jacob aber n ber Sutten blieb. Bon welcher Bohnung in er Butten viele der Rabbinen ihre Bedancken fols ber Bestalt eroffnen: er habe seine Zeit in gotte den Dingen mit himmlifcher Befrachtung juges radit/und fen ben dem Melchifedech oder dem G er gleich fam in die Schule gegangen: welche Lus aung auch der feel. Derr Lutherus billichet. Wies obli fich die Liebe der Eltern dergestalt einzutheis 'n mufter daf Efau ben dem Bater, Jacob aber en der Mutter den Borgug in der Liebe erhielt. So wurde auch die Liebe zwifden benden Brus ern beharrlich geblühet haben/ wen nicht der Ergs feind aller bruderlichen Liebe die Berachtung ber rift. Beburt in des Gfau Berg Dergestalt einges fanget hatte/ bafer fie aus einem unordentlichen Ippetit feinem jungern Bruder, dem Jacob, um in Berichte von rothen Linfen verlauffte. 218 fich ber nach gestilltem Sunger bes Gfau Gemuthe. lugen eröffneten, und er faher was er gethang wie r dadurch der doppelten Erbschafft verluftig woren: fo war diefes der erfte Grund, Stein bruder. lichen.

1ichen Saffes, welchen er nicht anbere, benn burch ben Todt feines Bruders ju beben vermennte. Diese Todt. Feindschaffe blubete in die 30 Jahrs Die Hand des HErrn aber verbinderte deffen tobiliche Zeitigung; welche/ daß fie nach ihres Baters Tode ihren Zweck erreichen mochtes Der alte Isaac vor seinem Ende burch ein vaterliches Testament ganglich zu tilgen vermennte; dabero er seinem Sohne Esau den Worzug gonnen, und ihm folden durch den vaterlichen Gegen ertheilen molte: Bie artig aber folchen die liffige Rebecca threm Jacob jugemendet / foldes erlaubet das 27-Daupt. Stude Des erften Buche Mofis mit An-

muth zu lefen. War brüderliche Sag in Cfaus Bere Ben juvor ein Funcken gewesen: so sahe man nuns mehro die grausamste Glut aus seinen Augen blis gen, welche nicht anders, denn mit des Jacobs Blute folte gedampffet werden. Denn der Erft. Seburt fahe er fich beraubet, und ber vaterliche Segen lag auf Jacobs Daupte; dahero war diß sein endlicher Entschluß; Jacob soll sterben, und ich will ihn als ein ander Cain erwurgen. Bon welchen verteuffelten Borfat ihn auch nicht die bewufte Berheiffung von dem Megia abs Buhalten vermochte. Raum schalleten diese Cente ner. Worte in den Ohren der beforgten Mutter; fo wufte die Conne ihrer Rlugheit diefe Nacht des Rummers Dergestalt ju erhellen/ baf fie die Abmes senheit ihres geliebten Jacobs vor hochst nothwen-Dig hielt: wozu fie ihren alten Gemahl dergestalt beredetes daß er den vorigen Segen verdoppeltes

Dalled by Google

und in den Abzug des Jacobs bergestalt einwilstigte / daß er sich ein Weib von Labans Tochtern

holen solte.

Also ergriff der gehorsame Jacob den Man-Der-Stab / und trieb ihn die Furcht vor feinem grausamen Bruder dergestalt/daß er in furgem 12 Meilen hinter fich geleget hatte, von welcher ftar cen Reise zu Fuße er dergestalt ermudet mar, daß er ben fcheidender Conne fich einen grunen Ort gut Ruhe/und einen harten Stein jum Saupt Ruffen erwehlte: darauff er so wohl als Pharao in seis nem Purpur. Bette rubete / ja noch viel beffer/ in= Dem ihn an fatt jenes tummerhafften, ein bochfte angenehmer Traum von der schönen Simmels. Leiter, auff welcher der gottliche Gegen ju ihm herab stieg, dergestalt erqvickte/ daß er diese seelige Statte eine Wohnung des Höchsten und eine Pforte des Himmels, durch den Nahmen Beihel benennte: Wiewohl hernach des Berobeams gulones Ralb die Propheten veranlaf feter biefen heilig gewesenen Ort nicht mehr Bethel/ein & Ottes-fondern Bethaven ein Gundenhauß zu nennen.

Nunmehro setzte der vorhin fast schwermuthis ge Jacob in Begleitung der heiligen Engel seinen Fuß mit Freuden fort; ungeachtet er ohne einigen menschlichen Geferthen weder Weg noch Steg wuste/und dazu ihm der entledigte Beutel schlechte Bewirthung versprach. Denn wie die Ebräer sagen/ soist zwar Jacob von seinen Eltern mit einem reichlichen Zehr-Pfennige versehen worden;

es habe ihn aber Eliphas/ des Esau Sohn/ mit gewassneter Hand versolget/ereilet/ und ihn alles Vermögens beraubet/ also daß er nur mit der Beute des blossen Lebens davon wandern mussen. Und die Veraubung habe ihn zum Weinen bes wogen, als er im 1 Buch Mossec. 29. v. 11. Naheln

gekuffet.

2118 er nun seine Reise gegen Morgen fortsette/ ihn auch seine hurtigen Schenckel 108 Meilen von Bethel getragen hatten, und er nun fast nicht mehr wuste, wohiner sich wenden folte: fo erblickte er ungefehr einen Brunnen im fregen Felde/ welches eben der Brunnen war / ben welchem Eleazar die holdfeelige Rebeccam feine Mutter gum erften ge. feben / von den Ginwohnern noch heutiges Sages gezeiget, und Abrahams Brunnen genennet wird. Deffen Waffer fich durch eine trube Farbeidoch fehr guten Befchmack, von andern Brun, nen zu unterscheiden bemuhet. Dafelbst fahe et drey Seerden Schafe mit ihren dazu verordneten Birten um den Brunnen herum liegen/welche noch mehr Beerden erwarteten, und fo bann die Schafe insgesammt zu trancfen bedacht waren. Don bies fen Schaffern erhielt nun der ermudete Jacob die erfreuliche Machricht, daß sie aus Haran waren. Haran aber / derer Beschreibung wir in Bfaacs Liebe schuldig geblieben, war die haupt-Stadt in Mesopotamien, darinnen Albraham mit feinem Bater Thara zuvor eine Zeitlang gewohnet/ wor selbst auch nach diesem ber reiche Romer Crassus von den Parthern erschlagen worden. Sie lieget 110 Meilen von Jerusalem, und zwar Nords Osten» Osten-werts, und schencket ihr der Fluß Charan, welcher sie durchstromet, seinen Nahmen. Heute, zu Tage kennet man sie ben dem Nahmen Ophra, und ist nach D. Nauwolffs Zeugniß, welcher sie im Jahr 1575. gesehen, eine schone Festung, wosselbst man die besten Teppiche machet, und eine Niederlage der berühmtesten Caravanen, von

Dannen fie 58 Meilen bif Minive gablen.

So bald Jacob diefen beliebten Dahmen nennenhorte, und nach feiner Mutter Bruders tem Laban/ fragte: so fort führte ihm das gottliche Schickfal die Schone Rabel mit ihren Schafen ent. gegen/ welche mit ihrer bligenden Schonheit eine folche Chrerbietung ben den andern Schaffern erweckte, daß sie alsobald ihre Beerden benfeit tries ben/um diefer schonen Schafer in deftomehr Raum jum Brunnen ju machen. Sier frand nun der ents jucte Jacob voller Verwunderung, welche sich allgemählich in eine flammende Liebe verwandelte. Das geringftelammihrer Beerde fchabte er gluck. feeliger ju fenn/ als fich felbst/und wunschte Geeleninnigft/ von einer fo schonen Sand zu allem erfinn. lichsten Gehorsam getrieben zu werden. Augen waren der Mord. Stern feines Bertens, und iedweden Schritt ihres Fußes begleiteten feine Augen mit der gröften Empfindligfeit. Es schien, als ob ihn der Sinnen Verluft betroffen hattel woraus ihn nichts eher lals der mühsame Worsak dieser Schonen, da sie den Stein von dem Brunnen abzuwelßen bemühet mar/bringen fonte. Denn ale er nahe ben dem Brunnen ftund/u. fich indem die garte Sand bemuhe wolter foerholte fic

秦 (78) 数

fich unfer entzückter Sfaacs. Cohn dergeftalt/ daß er biefes vor die grofte Blucffeligteit feines Lebens achtete/ wenn er durch eine geringe Dienstleiftung fein auffzumarten begierigstes Gemuthe nur einis germaffen tonne zu ertennen geben; bannenbero trat er bingu/ eröffnete den Brunnen/ und trancte ihre Schafe: mit innerlichem Bunfchen/ daß ihr auch bledurch fein hefftiges Leiden moge eröffnet werden. Nach diefer Bemuhung wolte die fcone Rabel ihren Abzug nehmen / und eine holdselig. danckende Mine folte die Belohnung feiner Muhe fepn: Allein die lodernde Flamme schlug endlich au Mund und Augen dergestalt heraus/ daß er sich nicht langer enthalten konte, sich ihr mit einem thranenden Ruffe damabliger Landes . Gewohn. beit nach, zu erkennen zu geben. Rabell deren Schonheit weder von einiger ungeziemenden Leichtsinnigkeit / noch baurischen Sarte etwas muste/ nahm solches so well vor bekandt an/ daß sie Deffen gebührende Bewillfommung ihrem Bater überließ, und diefes alles in ihres Baters Saufe berichtete. Go fort lieff der erfreute Laban dem Sohne seiner Schwester entgegen, gab ihm einen Freundschaffts-Ruß nach dem andern/ und führte ihn voller Freude in fein Sauf / in welchem er mit innigfter Geelen-Bergnügung einen gangen Monat verzog.

Nachdem aber der entzündte Jacob nicht zugeben kontel daß die schone Rahel allzu groffe Mishe in Wartung der Schafe anwenden solte: überhobe er sie deren mit solcher Anmuthl daß Rahek
billich zu sepn erachtetel ihre Begen-Liebe stat der

Belohnung gelten ju laffen. Laban felbft / ungeachtet feines harten Gemuths / hielt es vor unbile lich/daß er einen fo werthen Gaft umfonst mit fols chen Diensten befchweren folte; daher er ein frenes Fodern feiner Belohnung von ihm begehrte. Nacob nahm Diefe erwunschte Belegenheit mit Sand und Bergen an, und nachdem er vorlangft fein brennendes Absehen auff die englische Rabet neworffen, fo ward der Endfchluß defto fürger, Das er mit wenigem dem laban ju erfennen gab : Er volle ihm sieben Jahr um die Rahel die-1en. Denn wie Menochius anmercket / fo mus ten damals die Welber erkauffe werden; Wie oldes David und Hofen mit ihren Exempeln belatigen, als jener feine Michal mit hundert Bors auten/ dlefer aber fein huren-Weib um 5 Gil. erlinge, und anderthalb Somer Gerften/oder 3. Ehaler 18 Groschen/ und drep Malter Gerfien ere auffen muffen/ 1. Sam. 18. v. 25. Hof. c. 3. v. 2. Beil aber Der / vorerzehlter maffen / beraubte jacob des zulänglichen Gilbers ermangelte : fo bolte er vor den Werth fieben Jahre dienen. Laanzog diese wichtige Belohnung in kurpes Beencken / und feste durch schleunige Bewilligung epde Berliebten in hochftes Bergnügen. rt trat Jacob die beschwerlichen Dienst-Jahre 1/ welche ihm aber nur ju eingeln Sagen und tunden wurden, weil ihm die liebe Rabel in Gealt vorkam / als ob ihr auch die Zeit gehorsamen uste.

Rach verflossenen Jahren foderte Jacob ben ffen Cohn feiner fauren Dube von dem Laban : Der

Der araliftige Beis aber hatte dem Laban bergefigte fein bofes Berg befessen/ daß er zwar mit dem Munde die Hochzeit / aber nicht die erworbene Rabel bewilligte. Bu welchem Ende alle Burger in haran erbeten wurden, und Jacob schafte nun mehr feinen schweren Dienst fehr wohl angewen bet zu haben: Dahero er sich nebst benen andern Unwesenden dergestalt frolich erzeigete, bak man Der Wrgnugung mahres Chenbild aus feinen Alw gen erkennen konte. Er munfchte der Abend, Rothe Flugel / und die anbrechende Demmerung folte den Endzweck feines flammenden Berlans gens erreichen helffen. Endlich geschahe das Auff. gebot jur Ruhe, welchem Jacob ju erft Behorfam leistete/ und sich nach der Bahlstadt der Liebe verfügte, alwo er mit innigsten Begierben die anmuthige doch falsche Feindin erwartete.

Laban aber hatte ausser der Rahel noch eines und zwar altere Cochter, welche Lea genennet Ob nun zwar auch diese ein ehrliches und frommes Magdgen war, so mangelte ihr boch dergestalt die eusserliche Zierde des Leibes, daß sie fich mit Rabeln fast nicht im geringsten vergleichen Denn überdiß/ daß fie des vornehmften Wohlstandes eines Frauen Zimmers / nemlich wohlgewachsen zu sepn, ermangelte: so waren zu dem die Sonnen des Gesichtes / ich will sagen/ die Augen dergestalt dunckels daß sie auch nicht das leichteste Berg im minften zu erhellen vermochten; besondern eine trieffende Blobiakeit verurs fachte allen Liebhabern einen Ectel. Wie nun die Schonheit Des Leibes offters die beste Beforderung einer einer anständigen Seprath zu senn pfleget: als verursachte im Segentheil deren Ermangelung ben der Lea eine besorgende Schmach des Judisschen Frauen-Zimmers, den welchen unverhenrastet und unfruchtbar zu senn, gleiche Schande brachte. Solchem nun vorzukommen, brauchte Laban diese übel ersonnene List, und beschwaßte die Bestalt-arme Lea/daß sie sich statt ihrer Schwester

Dem Jacob in die Arme werffen folte.

Dier hielt nun Behorfam gegen den Bater, bie Liebe Des Chstandes / Der Schimpff megen des Vorzugs der jungern Schwester/ das Berlangen. ber Rinder, und Des Gegens, der Abraham verbeiffen mar / mit der Furcht / Scham und Chre einen gefährlichen Wett Gtreit in ihrer Seelen: bif endlich doch die weibliche Schwachheit ob. fiegetes ba fie des Baters tadelhafften Rath als. ein nothwendiges Gesetse annahm. Weil nundie Morgen Lander Diesen Gebraudi fenneten/ daß die Braute mit verhüllten Angesichtern ben ausgeleschten Rergen bem Brautigam gur nachte lichen Sefellichafft überlieffert wurden, fo fam dies fee dem falfchen Laban / und der blind-verliebten Lea dergestalt wohlzu statten, daß nichts als der Sag den Betrug ju entdecken vermochte. abgefeimte Schwieger- Biter nahm felbft die verhullte gea ben der Sand; führte fie zu des Jacobs Lager und überantwortete fie mit einer zwendeu. tigen Bluckwunschungs . Diebe, welche ber beglerige Jacob nicht zu verftehen vermochte/ fondern nur deren Endejund des Baters Abtritt munfchte.

So ruhe denn mohl du betrogener Jacob!

schone beine Kräffte, welche du zu morgender Besstürkung wohl wirst anzuwenden haben. Geneuß der falschen Liebes und gedenckes daß zu deren Wollkommenheit auch das Gesichte nothig sey. Es ruhen zwey Schwestern bey dirseine an der Seite, die andere im Herken: was diese hoffets raubet jesne: und was jene geneusts gebühret dieser; Die Morgen-Rothe aber wird die Rakel der Falsch-

beit aufflosen.

Diese hatte bereits ihre tagliche Beburt verrichtet, und das Rind des Lichts vor einigen Stunden dergestalt wiedergebohren / daß deffen Stralen auch Des Jacobs vermeintes Luft-Cabinet erhelleten, und den muntern Brautigam erinnerten / Der verlarvten Rahel einen fuffen Morgen. Bruf anzubieten : in welchem flammenden Borfat er deren Erwachen nicht zu erwarten vermochtes fondern die falaffenden Augen der muden Lea felbft au erwecken fich bemuhte. Aber / hilf Simmel! mas vor ein schreckender Donner durchstralte das betrogene Hert des Jacobs/als er/statt der mohlgebildeten Rahel/ die ungestalte Lea erblictte. Er wolte seinen Augen nicht trauen, und die schmeis chelnde hoffnung gab ihm ein der geftrige Chren-Trunck habe feine Augen gleich der Lea vertunckelt; Deffen Bewißheit fo fort zu erfahren/er die faule Lea erweckte und aus ihrem gitternden Munde den abscheulichen Betrug des Labans mit hochftem Zorn und Berdruß vernahm. hier schlugen nun alle Wellen menschlicher Affecten in dem Jacob dergestalt zusammen / daß ben einem schwächern Bemuthe leicht ein gefährlicher Sturm hatte ents ftes

stehen/ ja bie lea gar Schiffbruch leiden können: Allein bas Lowen's muthige Dert verschonte ber weiblichen Schwachheit? und feste ben betrug. lichen Schwieger, Bater mit harter Stimme bergestält zur Rede: Wie nun Treusloser Las ban! Ist dieses der versprochene Lohn vor meinen sieben-jährigen Schweiß und treue Dienste? Handelt man also in Haran, und hat hier Falschheit und Betrug Bürzer-Recht gewonnen? Habe ich dir nicht um Raheln gedienet, warum hast du mich denn betrogen, und verleitest dein eigen Rind zu einer solchen Thorheit, welche uns ferm gangen Saufe zur fteten Schmach gereichen wird? Meinest du, ich würde es nun hieben bewenden lassen, und meine so auer erworbene Rahel in fremden Hans den schauen können? Rein! nein! sondern wie du mich betrogen hast, also begehest du hierinen auch einen Selbst-Betrug. Schaffe mir hierinnen Satisfaction, oder du wirst erfahren, es sen keine grössere Rache, als welche beleidigte Liebenach fich zeucht.

Her stund nun der beschämte Laban mit niesdergeschlagenen Augen, und sein Sewissen beschulsdigte ihn eines groben Lasters. Endlich gab ihm die innerliche Bosheit diesen Einschlag, daß et eine Landes, Sewohnheit vorzuschüßen sich unterstieng: Wie es nemlich nicht Sitte in Mesopotamien sen, daß man die jungere Schwespotamien sen, daß man die jungere Schwes

ster in Benrathen der altern vorzöge. Und warum, fragte der empfindlichft-beleidigte Sa. cobi hat sich dein falscher Mund nicht eher eroffnet, daß er mir diesen unerwiesenen Landes Gebrauch entdecket hatte, als wir den Lohn der Dienst-Jahre um Raheln bei fcloffen? Dem fen, wie ihm wolle, antwor tete der unverschämte Laban, fo habe ich meiner Lea, welche gleich der Rahel mein Fleisch und Blut ift, das Recht der Erft-Geburt nicht entziehen können: Und weil du ihr das Bezaubte nicht wieder erstatten Fanft, so bleiberfie billich der Lohn deiner Berni hung. Ift dir aber Rahel dergestalt ans Berne gewachsen, daß du ohne sie nicht zu leben vermeinest: so lage noch andere fieben Rahre eine Probe deiner Beständigkeit senn, und versichere dich, daß alsdenn die begehrte Rahel ohne fernern Betrug deinen Schweiß belohnen foll. Obes nungwar hier fattfame Belegenheit gabe/biefe Rechts. Frage ju erörtern: Ob Lea und Jacob rechte Che Leute zu nennen, und nicht zu trennen ge wesen? Darauff billich mit Dein ju antworten: Beil nicht der Benschlaff, fondern benderfeitigt Einwilligung die Che schlieft: so hemmet doch die vorgefette Bermeidung aller Beitlaufftigfeit den Riel und fencketihn zu der Resolution des Jacobs.

Dieser ob er zwar ist erwehnter massen den Laban mit allem Recht belangen, und noch viel

fraff.

rafftig-gullige Ginwurffe thun tonnen: fo erten. iete er es doch vors erfte, als eine Schickung es Sochsten, ohne welche ihn Laban, Kraffi sottlicher Berheisfung, wohl hatte unbetrogen affen muffen: Bors andere / achtete er es unbilich ju fenn, feiner Mutter Sauf zu beschimpffen: Und weil er drittens feine Rabel noch gewiß ju trlangen verhoffete, fo entschloßer sich / auch noch den Schweiß diefer Sieben Jahre zu ertragen; Mach welcher Bewilligung ihm endlich der jenige Schatzeingelieffert wurde, dem er allem die vierzehen siabrige Dienst Zeit gewidmet hatte. Also lebte Jacob in hochster Vergnügung ben zweien Schwessern noch andere sieben Jahre. Bie fich aber Lea den Borgug in der Liebe felbst genommen hatte: also ertheilte Jacob der Rahel denselben desto fremwilliger, und hatte, laut der Zert-Borte/ Raheln lieber den Lea.

Die Bewegung der Gemuther aber in solochem Liebes - Ardrusse besser auszudrucken er laubet uns die Christliche Frenheit, die Feder zu binden und zwar ansangs den ergrimmten Jacob vorzustellen/wie er der Lea ihre Leichtsinnigkeit und Betrug vorwirfst: welchem aber Lea versnusstig zu antworten weiß. Nechst diesem bils den wir uns vor die trostlose Rahel wie sie ihre betrogene Liebe schrifftlich beweinet und sich durch ihren beständigverliebten Jacob auss gleiche Art

troften laft.

Jacob an Leam.

Min bie Gerechtigkeit bes strengen Himmels schweigene Erennt nicht der lichte Blig bas ungerechte Banb?

Jalland by Google,

Bie bağ von Suben nicht Dechafthwarke Wolcken feigen, Und fegen Stadt und hauß in Schweffel vollen Brand? Bil nicht ber Erben Schlund ber Ralfchbeit Sig verfcbling? Weil eine Gund Rluth fast die Schuld nicht tilgen fan; Die Rache wird noch felbst die TraueriKahne schwingen/ Wenn Baran Dis beweint/was Laban hat gethan. Berwirrung/ Born und Gifft muß tebes Bort befeelen/ Dier folte Glut und Blut verdiente Dinte fenn. Bewiffber Comerken laft im minften fich verheelens Bound im lieben will Betrug bie Rorner ftreun. Muff meffen Scheitel foll fo Born als Rache fpielen ? Erifft Bater ober Rind Die Schuld am meiften an? Wiewohl ber himmel wird nach benben Gunbern sielen, Beil Labans Schands ebot Die Lea hat gethan. Untreues Bater Derg/wo Lift und Falfchheit brennet/ Wa feinen SammelePlat Betrug und Bogheit halte Wo mabre Lugend man als einen Fremdling fennets U no mo den Babrheite Stein bergige Macht erfchell! Dein Sinn begt Sprten, Artibie Mort und Fluth bebecket Bo öfftere Treu und Schiff gerscheitert und verfinctt. Ein Nilus: Schilff wo fich ber Crocodil verftectet/ Der auch ben beitrer Lufft den fichern Mohr verfcblingt. Der Borte fuffer Schall find Lauter Umbra-Ruchen/ Bo Bifam und Bibeth Die Bergen an fich gieht: Doch muß man ibre Frucht in Ereigfeit verfluchen/ Benn Gifft/Rapell und Elft auff leber Enlbe bluft. Es schwimmt das innerste des herbens an dem Munde: Des Endes Diamant ift bir geringer Schnee. Die Falfchbeit febt mit bir in bochfieberbammten Bundel Bil beine Schlangen:Lift bebeckt ber Bungen Rlee, Uch daßich biefes foll von einem Freunde fagen/ Den meiner Mutter Mund als einen Bruder faft. Bas aber darffman dig bewundern und beflagen ? Beil man offt Rof und Dorn bon einem Stocke lift. Beboch mas foll ich viel auff mein Berbangniß fcelten? Sest doch der Waterich den Zahn in eignes Blut. Muk Rabel picht/fein Rind/ fast mehr als ich entgelten? Dier brennet nur der Schmert/dortragft die polleBlut.

Es wird die fate Belt die fchnobe That verdammen! Berflucht fep/mer feinRind in Chimpfu. Schmerke fest! Der Aluch foll immerdar in Bruft und Dergen fammen Wer mit ben Enden fvielt, an Falfchbeit fich ergest. Wenn man ein Benfpiel wird ber groften Bogheit boren/ So flimt der Nach Belt Spruch mit Jacobs Urtbeil ein: . Es molte Laban ichon die Belt der Alten lebren/ Bie man burch Falfcheit font ein Freund der Solle fenn. Bermenntes Che Gemabl! berftellte Nacht Sprene! Die in Der Binfterniß mit ftummen Lippen finat! Bergeibe, baf mein Riel bein blobes Licht verbone: Nachdem mich Lift und Nacht zu bitterni Lachen zwingt. Berliebtes: Schatten:Rind! Gehorfam Brunft und Lafter/ Begleiten beinen Rug auf diefer Liebes/Babn. Doch diefer Bormand ift ein allzuschlechtes Pflafter/ Das diefe Wunden nicht der Ehren heilen fan. Der Tugend bober Ginn befiegt des Waters Wollen: Beil Gott und fein Befehl weit mehr als diefes gill. Und Lea batte dif ja wohl bedencken follen : Daß reine Liebe nur vom himmel wird geftillt. Bie beglich tan fich doch ein Frauen: Bild verftellen/ Benn ihr die tolle Brunft fo Scham als 3agel raubt. Sie laft mit Luft von fich ein fcblimmes Urtheil fallen/ Daß buhlen ruhmlich fen/ wird von ihr fets geglaubt. Und diefe fchnobe Deft trifft meiftens die Gefichter/ Die GOtt und Die Natur mit Schönheit hat verschont: Der Geilheits-Rebel bampfft nur meiftens folche Lichter/ Bep benen nicht die Glut ber reinen Sternen wohnt. Ein ungeftalter Leib begt ungeftalte Geelen : Blewohl nicht Diefer Sat fan allgemein beftehn-Doch fan ich es hiermit der Lea nicht verheelen/ Daß ibr Beginnen fast will diefen Schlug erhöht. Wie unbesonnen hat doch Lea hier gehandelt/

Ich fcamemich/ daß man dich meine Freundin nennt. Ein Frauenzimmer/ das auff heissen Wegen wandelt/ Bleibt niemals/wie man spricht/vom Feuer ungebrennt. Wer nach verbotner Frucht die frechen Sande strecket/ Der wiederholt den Griff offt ohne Furcht und Scham. Das Bunber? wenn dein Thun die Furcht in mir erwedet: Die Leg fen nunmehr ber Ebre berBlich gram.

Welch unbeschifftes Meer beichifften Die Gebancten,

Als Dein erfühnter Fuß in Jacobs Lager trat ? Soll Diefermenen ich von Rabels Liebe mancken/

Die bich ale Conne fets weit übertroffen bat ?

Dig ift ein Gelbff: Betrug. Es irren beine Ginnen/ Dich führt bein Bater felbft in Schand und Labprinto.

Es wird in Berfeba vor bich fein Sonig rinnen/

Beil fo geraubtehuld bringt Edel/Schmert und Wind.

Die Geele/ nicht der Leib/beffatigt Bleb und Chen.

Ich raubte / was du fuchft: bie Rach ift wohl erlaubt. Muntanft du wieder bin jum lieben Bater geben/

Run fanst du wieder hin jum lieden Vater gehen/ Und sagen: Jacob hat die Lea wohl gehaubt.

Doch schertet nur der Atel mo das Gemuthe thranet/ Weil mich dein schwerer all jum harten Gleiten zwingt:

Des Labans Bogheit hat und einen Beg gebahnet/

Der uns zur tiefften Rlufft der bochften Schande bzingt. Bl. ib/wer und wo du bift! Ich will den Dre verlaffen/

Bo Falfcheit und Betrug fo Lind als Bater tufft. Ich will bein Angeficht nicht lieben und nicht haffen : Denn Nahelbleibt mein Stein. Bleib/wei und wo du bift!

## Lea an Jacob.

D Schuld und Miffethat den Leib in Feffel werffen, Wo der gefchlofine Leib in dufterm Rerder wohnt: Wo man auf Palf und Bruft pflegt Beil und Schwerdt ju fcarffen/

11nd doch die Wiffenschafft des Gunders Ohr verschont: Da pflegt die Soffnung noch die Lodes Furcht zu mindern: Der unbefandte Schluß giebt ungewissen Eroft:

Wo aber Rach und Recht ben Gnaden Spruch verhindern 11nd auf Berbrechen fich des Richters Sand erboft:

Dag man den Sunder iest aus Nacht und Rereter führet/ Und vor den Tribunal durch Scherg' und Dengter ftellt:

Da das Gewiffen man durch Biederholen rühret, Und die Gerechtigfeit ein ftrenges Urtheil fallt:

Da

Da fan fein Donner Streich Die Felfen fo zerfdmettern Rein Blis entjundet mehr der durch die Luffte fchwiert: Die See wird nicht fo febr erregt von taufend Betterni Als wenn der weiffe Stab nunmehr gebrochen wird. Der Geift giebt aute Macht / es fterben alle Glieber Eh noch beshederehand bas ichaiffe Schweidt entbloft. Die Augen find erffartibashaupt finct vorwerte nieder Berftand und Ginn ift wegeb man die Bande loft. Mit gleicher Lobes Angft fallt Lea bem gu Guffen/ Bor beffen Richter-Gtubl fo Rach' als Straffe macht. Sie wunscht von feiner Dand die Frevel-That zu buffen Borein fie Bieb und Luft und Bormit hat gebracht. Als beine fcmarge Schrift die schwache Sand berühret Und mir das Giegel noch den ftrengen Schlug verbarg/ Go bat bie hoffnung mich auff einen Thron geführett Der bald vermandelt mard in einen Lobten-Sara. Ich mennte/Jacobs Geift mar ungeschickt zu baffen; Er batte nach wie vor die Selden-Art gebegt: Weil auch die lowen felbst fo Born als Blut verlassen, Menn fich ein nachtes Weib zu ihren Guffen legt. Ach/aber/nein ! es ift der frobe Geift betrogen : (Ich weiß nicht ob mir traumt) der Worte Centner:Laft hat hoffnung und Genieß mit Schmergen übermogen, Die arme Lea wird bif in ben Tobt gebaft. Mein Jacob will mich nun aus hern und Augen bannen Und leget Fluch und Sag auff mein betrübtes Saupt. Er drohet mit der Blucht/ und zeucht im Born von dannen. Ach I daß der Simmel nicht mir Geift und leben raubt ! Ach aber laffe bich/mein Jacob/ boch bewegen! Mim doch mein Seuffen an/das fonft die Wolcken bricht. Saf deiner Adern Dvell nur einen Tropffen begen/ Des Blutes, welches bich erinnert jener Pflicht, Bomit Gefchwifter:Rind einander find verbunden: Wo ja dein Felsenshert von feiner Liebe weiß. Durch Fleben wird ja felbit der himmel überwunden Der Diamant gerfchmilt burch Runft befeelten Bleif: Und Jacobs Tugend foll nichts von Erbarmen wiffen ; Da fep der himmel bor! Sch weiß das Biberfpiel.

and the

Das

Das beift bein bober Ruhm mich unumftaflich fcbluffen : Es fen Berfohnligfeit ber Selben beffes Biel. Babrifts: wo Blis und Schwerd den Frevel foll bezahlen Und foll dein heiffer Grimm ber Lea Richter fenn : Co mug nur Born und Glut auff Darand Grangen frablen Und Laban muß nebft mir empfinden Straff und Deig. Redoch mein Geiff erblickt Berfohnung/Lieb und Lachen In Tacobs Angeficht. Ich baf es nur fein Traum! Und ein Gefichte fen! bas fich ben truben machen Dem Regenbogen gleich verfehrt in Fluth und Schaum. Mann/Better/Chat und herr! laf3orn u. haffen fchwins Laf bieBewegung nicht ber Sinen Berrfcher fenn. (ben/ Soffall und frethum laft fich meift ben Beibern finden/ Und Lea fchreibet fich ins Buch ber Schwachen ein. Mich reitte Rleifch und Blut/mein Bater bief mich fallen: Ich glaubte/ baß ich ibm Gehorfam fculdig fen. Ich lies bas Bort mit Luft in meinen Ohren schallen: Bib' bin und wohne ibm fatt beiner Schwester ben. 11nd biß befrafftigte ble Furcht bes frenen Standes/ Der mir Berachtung/Schimpff u. Traurigfeit verfprad/ Bermoge des Gebrauche und Sitten diefes gandes/ Da man die Jungere der Meltern feget nach. Um meiften hat bein Blig gum Kallen mich gezwungen, Der nach der Rabel gielt, und boch die Lea trifft. Das eine Schwester nun die andre bat verdrungen; Das macht Dein holder Reit/der Liebe fuffer Gifft. Laf dir nun diefe Babl, mein Engel doch belieben, Erwehle dir/wte ich/ die fcon versuchte Bruft. Der himmel hat mich felbst zu Jacob hingetrieben/ Erwege meine Brunft! bebencte beine Luft; Lag bich die falfche Glut der Schönheit nicht verblenden Denn diefer Unterscheid ift nur ein bloffer Babn. Lag nur dein Liebes/Schiff in diefem haffen lenden/ Go triffftu/mas bu fuchft/ mit gleicher Wolluft an-Es lieffe Jacobs Brunft ben minften Abgang fpuren/

Als Tunckelheit und Nacht ihm Licht und Augen band.

Der Bolluft Bucter, Luft befeelte Jacobs Mieren Mit gleicher Krafft/als ob felbit Rabel fep erfaunt

Districtly Google

Mas.

Bas Gott und bie Natur der Schwester hat verlieben.

Branat urd Apfel fan mit gleicher Art nicht bluben:

Und boch wird iede Frucht so hand als Mund erlaubt. Mit Schönheit pfleget sich Gefahr und Furcht zu paarem

Weil teder Mogel faft die schönften Rirschen liebt. Dier aber barffft du nur die Sorge fuhnlich fparen/

Beil Lea fich binfort in reiner Eugend übt.

Was der Gestalt entgeht/ soll Lieb und Hort erseten/
Wenn nur wein Jacob winckt/ so folg ich spat und frus.
Er wird den kellen Schluß durch mich in Marmor enen:

Die Wahl ber Augen ift bie grofte Phantaffe.

### Rahel an Jacob.

Beuch hin/ bu lette Schrifft! bu Zeugnif traber Sinnens Du blaffer Lippen Frucht! bu Angfierfulltes Blats

Bo fo viel Sylben nicht als heise Thranen rinnen; Seh/ fage: Rabel fer nunmehr des Lebens fatt,

Ich weiß nicht, wie mir iff, noch wie mir ift gefeheben ;

Des himmels Bunder, Schluß ift mir noch unbefanbt. Ich habe dich/ als Schak/vor diefem wo gefehen :

Dich ruhrte Brunft und Suld/ich fühltelieb unb Brand.

Dein Flehen ward von mir zur Regul angenommen/ Mich schmertte beine Qual / dich labte meine Treu.

Doch ift mir Diefes nur im Traume vorgefommen :

Weil mir das Wachen zeigt, wie ich betrogen fen. Du falfche Jacobs, Bruft, wo bleibet bein Gewiffens

Das zwischen mir und dir fo Zeug als Richter ift? Du baft den Felfen-Bund zerbrochen und zerriffen,

Die Unschulds:Rofen hat dein Schlange: Mund gefüßt.

Dicht dencte, das hierzu der hinmel werde schweigen,

Die Rache hat bereits die Factel angeglimmt.

Mein Seuffen wird durch Lufft und dicke Wolcken fteigen/ Big dir Verdienst und Blis den tiefften Kall bestimmt.

Es foll die Cuppah noch ein ftummes Beugniß geben

Bon bem/was Jacob mir vor Gott und Bold verfprach:

Das Talles follden Fluch auff beinen Ropff erheben/
Web dem/werCh' und Epd/undPflicht am erften brach!

Der Spruch : Pru urefu, foll bir ben Geegen rauben. Rein Birchas ærufin foll bich babon befrepn. Mon beinem Stocke lieft man Dornen fatt der Erauben/ Und bein Gebachtniß wird durchaus verbannet fenn. : Doch/ ach! die Feber irrt/ es rafen bie Gebancten, och bin nicht ben mir felbft. Beb bem/ ber Jacob flucht Be reift mich der verluft aus meiner Ginnen Schranden/ Und folche Raferen ift nur bes Urgwohns Krucht. Goll bis mas Bilfa fagt ber Babrbeit abnlich fcbeinen, So ftraffe Jacob felbft ber Falfchbeit blauen Dunft. Mch teiber! ja/ mich fturst (wer folte biefes meinen?) Des Naters RabensUrt ber Schwester tolle Brunft. Bo ein befandter Reind/ auch eine fremde Geele/ Und in bas Labprinth ber Schmergerfüllten Moth/ 11nd in die tieffe Rlufft der Ungftibefeelten Sole, Durch bofen Borfat fturtt: ba wunfcht man fich be Tob/ 11nd laft das übrige ben ftrengen himmel walten : Bo aber Blut in Blut fest ben vergallten Babn, Da laft fich die Gedult fast nicht im Zaume balten, Man ruffet Freund und GOtt umRad' und Delffen an. Bon Eltern nach Berbienft ein übel Urtheil fallen/ Soll Rinbern unerlaubt/ ja bochft verboten fenn. Bie aber menn fie und felbft Tod und gall Bret fellen/ Menn fie und ichenden Giffe fatt Mild unb Dectar ein. Doch foll bes himmels Schluß ben mir bas meifte gelten/ Die Radge fen bem Blig bes Sochften anvertraut. Ich will nicht nach Berdienft auf meinen Bater fdelten/ Deil man fich durch Gedult offt felbft gerochen fchaut. Der Schweffer Gelbfte Betrug wird fie gur Reue bringen/ Go baf es meinen fluch und Straffe nicht bedarff. Den wer de Denrathes Schluß will durch fich felbft erzwinge Der flaget nur umfonft: ber himmel fen ju fcharff. Und alfo muß ich dir den Abschiede:Rug ertbeilen/

Dir fendet Rabele Sand bie lette gute Racht. Mich beifet der Berluft ins Land ber Todten eilen/ Beil mich der Schweffer Reid ums Leben hat gebracht. 3d fterbe/ weil ich welß/bag mich mein Jacob liebet/ Und boch nicht lieben barff. D graufes Geelen: Leib! Mein

Mein Bater/welcher mir burch Gott bas Leben giebet Beraubt mich fonder Recht Deffelben vor Der Zeit. Mein Leben lieffe fich verliebten Traumen aleichen, Bo nur verftellte Luft Gebirn und haupt erfullt. Bo lieb' und Bolluft nur den Breck im Schlaff erreichent Mus welchen machende mir Lodt und Sterben aville. Menn ein perirrtes Schif ben tunckel truben Machten/ Die fchmarte Gee durchftreicht/und feine Bahn erfennt. Go wendt es fich befturst jur Linden und gur Rechten/ Und fchauet voller Angft/mo ihm ein Pharos brennt. Blist nun ein falfder Strahl durch graufe Finfternuffen, Der fonft ben Gdiffente Blit/Sturm u. Unglich braut: So will der Schiffer bald den Nord: Stern baraus fchluffet Und lendet nach der Glut Das schnelle Ruder, Scheit. Beil aber diefes Licht meift um die Felfen fpielet, So bringt die Naberung ben nur gemiffen Rall. Es fleucht getroft bingu/bif es bie Rlippen fublet, Die ffe nicht fchaven ließ der Wellen naffer Ball. Dier bricht fo Schiff ale Mast in mehr als tausend Stucken Das Schrecken wird vermehrt/wen Licht und Soffnung fchwindt. Rein Sterbender fan fich zu feinem Tode fchicken/ Biser bas Todtens Gals in half und Bruft empfindt. Go folt' ich mich vorist ein irrend Schiffgen nennen/ Das in der Liebes: See fich allzusehr verlieff. Ich fabe Tacobs Mug als einen Leit-Stern brennen, Der mich durch Blick und Reit ju feinem Feuer rieff. Der Einfalt buffre Racht bedectte mein Befichte/ Big Bift und Brunft mir Fall und Untergang gebahr. Biewohl der Schmergen hebt ben Rief aus dem Gewichtet. Weil mir mein Jacob ja fein falfdjer Pharos mar. Go findt mein Lebens Schiff/und Rabel geht ju Grunde

Wenn Lea höchstwergnügt des Jacos Lippen tüßt.
Es liebet Rahel dich/und wünscht mit blassem Munde:
Daß nicht der Herre dich/wie Jacob mich/vergist.
Pier starret Geist und Hand: der Todt beseelt die Glieder/
Ich kenne keine Schrifft/ und bin nicht selbst ben mir.
Zu guter Nacht! wo dich nicht sieht mein Auge wieder/
So senssze doch mein Eist auch in der Exustrach dir.
Jacob

## ● (94) 禁

Racob an Raheln.

QEbt meine Rabel noch? wie? ober will fie fferben ? Wird zur Belohnung ihr nur Garg und Grufft beftimit Da fen ber himmel vor! Gant haran foll berberben/ Eh meiner Rabel wird auch nur ein Daar gefrummt. 3mar Jacob folte fich faft felbft im Sterben uben/ Beil fein Derbrechen mehr als Straffens murbig ift. Benn Rabel fich durch ibn muß bif in Cod betruben/ So wird durch feinen Tod die Schuld nur balb gebuft: Budem fo hat dein Mund den Stab bereits gebrochen/ Wenn er fo gluch als Bruch auff meine Cheitel leat. Mich! aber/ mo ein Rnecht noch barff Genabe fuchen/ Bo die beschworne buld nur noch ein gundgen beat: So wirft bu Dhr und Derg ju deinem Gelaven neigen! Der feine Borte nicht mit falfchen Maffen giert. Ho ruffe GDttes Geift gu einem boben Beugen/ Daffiede Golb und Bort die Babrheit mit fich führt. Der Unfchuld Berlen Rleid bedecket meine Lenden, Und mein Gewiffen flicht die reinften Liljen wea/ Rein Auge lieffe fich durch feinen Borfat blenden, Und Rabel blieb allein der Liebe fuffer 3mect/ Mit Rabeln hat mich auch bes Priefters Sand verbunben/ Meh bem/ ber bier vor BDtt mit Eh und Enden wielt! Dein Argroohn fchlaget mir die tieffften Geelen/Bunden/ Db hatte Jacobs Bert nach Leam bingezielt. Mach Seam/welche bir als Gegen: Stand muß bienen/ Wenn ihre Diggeftalt bein Ungeficht erbebt. Bon melder ich mich leicht zu fagen barff erfühnen: Dag faft an Seglichfeit nicht ihres gleichen lebt. Ich lebte fonder Burcht/ ich lebte fonder Rrancten. Es bielte Lieb und Luft in mir ben Gammel: Plat. Mich ließ Wergnüglichfeit an feine Lift gebeneten, Dich fufte Jacobs Mund als feinen liebsten Chas: In folder Zuverficht erfreuen und die Lichter/ Durch welche Sonn und Lag in etwas wird erfett. Indeffen weiß es nur ber große Geelen: Richter/ Der die Gedanden auch ins Buch der Schulden att/ Was

Mad Labans falfcher Geift, mas Lea geile Geele, Bor Gifft und Lafter, Garn auf Lieb' und Lager fban. Beidmand Die Mitternacht / es lefchte Lamp und Dele Den Auffbruch ju der Ruh gebot der muntre Sabn. Sch eilte bochft: vergnügt mit Luftserfüllten Schrittens Wo man die Liebes: Burg von Federn hat erbaut. BoRrant und Gurtel wird durchbrochen und gerichnitten. Bo man die Wollust nur empfindet und nicht schaut. Mein Auge wolte nicht ber Rergen Schein vertragen, Denn Rabel folte mir fatt Licht und Sonne fenn. Und als die Glieder nun in voller hoffnung lagen/ Go trat die Boffelt felbft in Labans Rleidern ein. Die Lift:erfüllte Sand trug eine helle Rerge/ Bleich murbe der Betrug durch feinen Glant erhellt. So nabte fich zu mir das falsche Labans: herge/ Machdem bein Schattens Bild/ fich ibm zur Seiten fellt. Ein umgehälltes Tuch verbarg bie falfchen Augen/ Beil Lift und Beilbeit nicht das licht vertragen fan. Indeffen borte man den Gifft aus Blumen faugen/ Alle Laban feinen Bunfch bub von dem Derren an. BDtt/ beiner Bater GDtt, fprach er mit falfchem Munbe/ Der wohne dir mit Rrafft und vollem Geegen ben. Er ftard'euch benberfeits in bem beliebten Bunde, Daß eine lebens: Frucht der liebe Zeuge fen. So bald fein schlauer Rug bas Zimmer nun perlassen So swang mich die Natur/ daß ich die Rofen brach, Bik fcon bas Gilber, Licht des Monden wolt erblaffen. Ich fette meine Rub den fanfften Luften nach. Bas aber Sonn und Licht vor Schrecken in mich brachte/ Das wird burch Sand und Riel vergebens nur gelehrt. Benung! wenkall und Schmert inmir Gebancken machtet. Db fen durch meine Schuld Des DErren Bund verfehrt. Denn mein Gewiffen beift mich biefes feffe glauben: BeilEdome Erfigeburt durch Lift mein Saupt befrent 30 muß nun Lea mir und dir ben Borgug vauben/ Der Rabeln billich frauct/ und mich in Tod verbont. Irtheile nun/ mein Rind! ob Jacob zu verdammen? Db feiner Unfchuld Schnee einschwargestlutheil braucht?

Es

Es brennet meine Glut in unverväcken Flammen, Db mich gleich sonder Schuld die Schlange angehaucht.

Soll Jacob Schuld und List des falschen Labans bussen?
Soll er in Haran sich beschimpste verstoffen sehn?

Coll Jacob Schatz und Dert in feiner Rahel miffen? Das foll/wen Son und Gold am Diniet fliebt/gefchebn:

Laf Leam mit der Magd ale beine Sclavin gelten; Weil man fie ale dein Blut nicht gar verftoffen fan.

Ich weiße der Himmel wird nicht mein Beginnen schelten Weil er mich selber führt auf diese Wunder-Bahn.

Denn meiner Bater Gott hat einen End gefchworen/ Alle er in Bundnif trat mit mir ju Betbel ein:

In meinem Saumen foll das heil der Welt gebohren/ Und der Geschlechter Schaar dadurch gesegnet fenn.

Es foll mein Saamen fich den Sternen gleich vermehren/ Borgu des herren Macht zwen Schwestern auserfieht. Mein Mund foll funftig auch das Bort des herre lehrne

Mie man durch Widerstehn vergebens sich bemüht.

Ich will noch sieben Jahr um meine Rahel dienen.

Weil ihre sanffie Hand mir Zeit und Schweiß vertrabt. So lacht der Himmel selbst in den gestirnten Buhnen/ Wenn Jacob Mann und Herr von zwegen Schwestern bleibt.

Wiewohl mein treuer Mund muß diefes fren befennen: Der Lea blodes Aug ift mir tein Sonnenschein. Und wenn sie wird als Stern am Ehstands Dimelbrennen,

So wird doch Rabel stets nur Jacobs Sonne sepn.

# Der bestraffte Vorwit.

Milnmehro hielt die Lea einen angenehmen Bechsels und liefferte dem geliebten Jacob das siebende Pfand ihrer ergebensten Treve: Denn als Sebulon, die sechste mannliche Fruchts seine Mutter erfreuet hattes so strahlte Dina, als ein helles Sieben-Gestirn, an dem Himmel dies



@ (97)

fer fruchtbaren Che mit folcher Unmuth hervor, daß deren erfolgende Finfterniß billich mit heif sen Thranen zu besammern war. Die Zucht Der werthen Eltern vermehrte ihre Schonbeit mit so viel Tugend-Strahlen / daß man fie sone der Schmeichelen einen Stern der Bolltommen. heit benennen konte. Wie aber auch die reine Sonne einer und anderer Berdunckelung unterworffen und die schonsten Fruchte in der groften Gefahr der Berfolgung schweben: 211fo wird die befleckte Dina ein thranendes Zeugniß abstatten; Bie nemlich die Schönheit eine folche Festung sens welches ob sie gleich die Eugend gur Besatung erkieset / Dennoch / fo sie nicht ein Wall möglichster Vorsicht umschanket / leicht= lich durch einen schlauen Feind konne erobert merden.

Suchot, ein Flecken jenseit des Jordans, nicht weit von Pnuel, im Stamm Gad, und zehen Meilen von Jerusalem Nord. Osten, werts gelegen, hatte dishero den vergnügten Jacob geher, berget; als er endlich seine Hutten verließ, und sich mit seinem ganzen Hause aust die andere Seite des Jordans begab, da er die Stadt Salem in dem Lande Canaan zu einem anständigen Wohn-Plaze erwählete. Und wie er nichts unberechtigter oder gewaltthätiger Weise und beschwoselbster seine Husten aufschlagen, und mit dem Fürsten zu Sichem um ein gewiß Stücke Land des woselbster seine Hutten aufsichlagen, und mit Frieden wohnen mögte. Sichem aber, die Stadt,

Digitized by Geleg

lag in der Nachbarschafft, eine Melle Wegs von Jacobs Hutten / auf einem Hüget des Berges Garizim, und ließ sich damahls von bem Semori als einem Berrn/beherrfchen/welcher an feine Soh ne Sichem einen einigen Nachfolger mufte / und dannenhero demselben um so viel mehr schadliche Frenheit erlaubte. Diese Stadt nun war nechst der Haupt-Stadt Samaria eine Krone des Lan-Dess und die Bolck reiche und höffliche Burger. schafft lockte alle Frembolinge zu ihren Thoren. Ju dem zählte man so viel Schönheiten des Sichemitischen Frauen = Zimmers darinnen, daß Sichem fast denen benachbarten Städten allen Vorzug zu rauben schien. Und dieser Ruhm muste auch in Jacobs Hause dergestalt erschalten, daß die schöne und junge Dina, welche nach Cornelii à Lapide Nechnung damahls ungesehr funffzehen/oder/ wie Ainsworthus wil/ nur vierze hen Sahr alt gewesen/ihrem Spiegel Urlaub ertheilte; auch fich mit demfelben nicht eher zu verfohnen gedachte / bif sie felbst ein augenscheinliches Zeugniß hiervon eingenommen hatte. Bigher war fie von ieder schmeichelnden Zunge überredet worden : es ware nur vergebens, daß einige Schonheit mit der Ihrigen zu vergleichen fen; aniso aber wolte man ihr die Sichemitischen Bilder gar vorziehen. Und wie das Frauenimmer sothane Neben . Sonnen gemeiniglich durch eigene Strahlen zu verdunckeln suchet: Allso machte die Gifersucht ben unserm schonen Jacobs-Kinde einige gefährliche Schwester. (d)afft

schafft mit dem Vorwiße, als sie sich feste vorsetze, in geheim ohne Vorwissen ihrer Eltern
sich in die Stadt zu begeben, und die Tochter
des Landes zu besehen: Worzu sie, nach Josephi Vericht, die Zeit eines Festes erwehlte, an welchem sie alles Sichemitische Frauen-Zimmer in ih-

rem Schmuck konte ju feben befommen.

So fort muften die besten Rleider ihre Schonheit vermehren: ihre lockichten Hagre und guldene Spangen solten die Manner binden und fesselne ihre bligende Augen die Bergen besiegene und die vollkommene Bildung des Leibes folte denen Sichemitern ein lebendiges Zeugnis vor Augen stellen, es sep nichts, außer &Dit/ so voll. kommen / welches nicht in der Gefahr eines ftreitigen Porzuge schweben muffe. Die eingebils dete hoffnung eines gewissen Sieges über die Tochter des Landes begleitete sie / und ein ftraffs licher Borwit gieng ihr zur Geiten: bif fie durch die Thore der Stadt gelangetes und durch ihre gewiß bewunderne-wurdige Schonheit eis ne allgemeine Bewunderung verursachte. Gant Sichem erstauntes und ein leder wünschte sich dieser Sonne zu nahen, und sich an ihren Strahe len zu warmen In ledem Hause wuste man von dieser sremden Schönheit zu reden, und mer fie fahe/ mufte bekennen/ er habe mehr gefihen als gehört. Das enffersüchtige Frauenzimmer wunschte ihre Abwesenheit auff hundert Meilen/ und ob fie gleich ihre Besiegung im Berben erkane ten, so suchten sie doch durch gewöhnliche Were achtung

Dig zeaby Google

achtung die Hergen der Manner eines andern zu bereden: ja/wer nur den wenigsten Antheil ihrer Gnade geniessen wolte/ der muste gezwungen sagen: Dina sen nur gegen ihnen als ein Frreicht

der Schönheit zu achten.

Das beflügelte Berichte brachte fo fort einen Entwurff Diefer Schonheit gen Sofe / und feste den jungen Pringen von Sichem in ein flammendes Berlangen, Diese irrdisch beschriebene Gottheit perfonlich zu betrachten. Die fcmeis delnden hoff. Bedienten, welche auch offters ihr Gewiffen denen Begierden ihrer Berren auffopffern, schafften alsobald eine begveme Gelegenheit in der Stadts allwo diefe Benus ein gefährlicher Wegenschein bestrahlter und fie fast eine schlimme Belohnung ihres Vorwites bes forgete; dahero sie auff eine foleunige Ruck, Reis fe bedacht war. Allein zu fpat! Diefer erfte Inblick feste den Pringen in volle Blut, welche fich nicht anders, als durch den Verlust ihrer Reuschs beit dampfen ließ. Er brachte sie theils durch Eräfftige Liebkosungen i theils durch hohes Berheissen/theils auch durch einige Bewalt nach Sofe in seinen Pallast, allwo sie ihren Borwis mit der Chre bezahlen, und sich, als eine vermeinte Siegerin/ fchimpfflich befiegen laffen mufte.

Hier saß nun die entkrante Dina in einem Fürstlichen Zimmer, und verfluchte den ersten Titt aus ihres Vaters Hause. Ihr Gewissen besschuldigte sie eines kindlichen Ungehorsams, und unanständigen Vorwitzes, welche sie nunmehr

allzu harte buffen muffe. Ja / die genauere Betrachtung ihres Fehlers und unersetlichen Ber-lusts wurde sie fast zu elniger Berzweisfelung getrieben haben, wenn nicht der noch empfindliche Sichem seine aufrichtige Liebe durch Bersprechung kunfftiger Che nachdrucklich bezeuget hatte: In welchem Vorsatihm der alte hemors durch einiges Begehren an ihren Bater den Jacob, zu statten kommen muste: Wie listig aber sothanes Suchen von denen Sohnen Jacobs aufzund angenommen worden, und wie graufam Diefer Chren-Raub von dem ergrimmten Simeon und Levi gerochen worden / folches bezeuget weite laufftig das 34 Capitel des erften Buchs Mosis. Woben unsers Orts nichts ferner zu erine nern/ als daß/ wie einige wollen/ diese Dina hers nach eine Gemahlin des Siobs / Fürstens in Go dom/ geworden sen/ welcher Genes. c.36. vers. 33. Jacob genennet wird: foldes aber bemuben fich andere durch die Chronologie ju wiederlegen. Wir stellen uns die entweihte Dina in einer beweglichen Rlag-den vergnügten Sichem aber in einer vergeblichen Troft, Schrifft folgender Bestalt por :

Dina an Sichem.

Mn die entweihte hand noch Trauer: Sylven schreiben? Wird noch der Riel durch fie auf dieses Blat geführte Die hand/ die einen Dolch zum hergen solte treiben/ Und der nur Glut u. Stahl u. Hencker-Schwerd gebührt. Berfluchte Demord: Burg! verdammtes Sichems: Jimmert. Ach das dich nicht der Blig zuvor verzehret hat!

2 3

Dig god by Google

Ach bağ bich nicht betraff bes himmels lichter Schimmer! Eh mein geweihter Rug den fchadden Drt betrat. Es irret Riel und Dand jes rafen meine Cinnen/ Ich mar nicht, Die ich bin, ich bin nicht, die ich foll. Mein Auge muß nunmehr auch in dem Grabe rinnen: Beil mein entfrantes haupt ift Schmers und Same mere voll. Der Garten meiner Bucht ift jammerlich gerriffen : Der Reufcheit fanfftes Meer ift nicht mehr unbeschiffe Sch muß zu m'iner Schmach mehr als bor biefen wiffen! Und meine Bunge fcmedt ber Bolluft ftrengen Gifft. Der Biljen reine: Schnee beffreute meine Bangen/ Die Rofensgleiche Scham war Beugin meiner Buche Dunmebriffof u. Schnee durch falfche Brunft vergange/ Und Dingift ben @Det/und Freund/und Welt verflucht: Beil ihrer Bangen Feld ein Schau Plas voller Lufte, Der geilen & ppen Roft burch bich geworben ift. At!bas mich Schlang u Mold flatt Sichems Lippen fufer Co murbe burch den Tob mein Bormig recht gebuff. Der Augen hober Cipi wo Flamm' und Ehre glubten. Ift ichund ein Altar, mo huren, Bephrauch brennt. Der Stirnen Mabaft, wo Bucht und Reuschheit bludten/ Ift ist ein Feld/wo man nur Dorn und Reffel fennt. Die Gilber: Boden find ber Schande Reffel morden: Beil in ben Saaren fich bein frecher Geift veriert. Mein Borwiß fleibet mich in einen folden Orden/ Bo Fleifch und Blut ein Abt/und Dina Ronne wirb. Die Bruft/ mo reine Bucht um bende Felfen fpieltel Wo Schnee und Unfchuld fich mit Diofen bat vermabli: Dach welchen mir umfonft ein gelles Muge fpielte; Darum fich Brunft und Bert vergebens nur gequalt Die Bruft, die iederzeit Granat und Tugend giertel Und deren Schwanen: Schild durchaus war unbefiect: Die niemable fremde Brunft mit geilen Singern rubrte; Die ift ach Schmert ach Lelb! beffect und angeftect.

Sie ift burch geile Sand betaftet und entweihet,

Beil 3wang und halbe Luft ben folimmen Einzug balt.

Menn

Ben Sidem fich nicht mehr vor Stabt und Bater ichenet: So aleitet nur fein Sug/ wenn Dina ganglich fallt. Des Leibes Ebrens Baus ber Seelen feufcher Tempels Mit burch verdammte Brunft verfebret und gerfiort. Und Dina wird nummehr ein foottliches Erempel/ Beil Diefer Chren: Fall die Landes: Tochter lebrt: Man folle nimmermehr geschmincten Borten trauen Mit welchen und ein Mann aufs Gif ber Wolluft lock. Conft wird man feinen Fall nur allzulangfam fchauen, Benn Ders und Willen bem ju folgen ift verftoctt. Ein Spiegel belles Glaf laft fich burch Runft ergangen. Menn es durch Fall und Stof ju brechen wird bewegt. Der Blumen welche Rrafft wird in bem fruben Lengen Erfrifcht/ wenn man fie balb in Thau ber Sonnen lege. Menn ein gertheilter Burm fich felber fan berühren/ So fchicttes die Ratur/ baß er gufammen beilt. Es laft Ratur und Runft fich allenthalben fpuhren/ Als ware was fonft brach vor diefem ungertheilt. Dier aber laffet fich nicht Rraut/ nicht Bflafter, finben, G Die Salbe Bileads verleuret thre Rrafft. Es flirdt die bochfte Runft/und die Ratur muß fchwinben/ Ben der durch Unbedacht verletten Jungferschafft. Man muß nur ben Berluft ins Grab gebultig tragen/ Ach! bağ boch Dina nicht ein Zeuge mufte fenn! Es laft ber Chren: Fall vergebens fich beflagen/ Und wo die Factel lifcht, da schwindet auch ber Chein.

Ich Unfduld-volles Rind muß Ehr' und Leben laffen/

Ad/Sichem, schäme bich! bu wirst tein Stren, Mass Mus meiner Schande bann. Derhimmel wird bich haffen Und bein Gewiffen ffurst dich in das Schreden: Thal

Ein Magbgen/welches nichts aleChr' und Einfalt fennet/ Das wird mit fcblechtem Rubm um feinen Krant gebracht.

Wiez bag man hemors Cobn ber Ebren Rauber nennet Es rufft Samarien : bas batt ich nicht gebacht.

Die wird bes Baters Fluch auf meinen Scheitel bligen ! Die Mutter wird im Zorn ben Gegen mir entziehn.

5 4

Die

Digitized by Google

Die Bridet werden fich im Grimm auf mich erhiken/ Es wird mir Gotmpff und Lod aus diefer Wüngel blubn.

Acht batt' ich armes Kind doch nie den Lag gefchauet! Acht batte fich in Gifft der Mutter Milch gefehrt!

Ach! batte boch mein Dhr bem Sichem nie getrauet! Somare noch mein haupt bes reinen Silbers werth.

Daß mir Natur und Gott die Bilbung hat verlieben/ Durch welche man mich schon und wohl gebildet hieß:

Das ift/ach leiber! nur zum Falle mir gedieben/ Mis beiner Gellheit Wind in meine Gegel blief.

Ihr Löchter Canaans, die man die Schönen nennet! Uch laßt die Schönheit euch ja keinen Abgott feyn/

Weil der/ Der fie verehrt/meift folimen Weibrauch brenet/ Aest Dinens Benfpiel doch in hergen/Erg und Stein: Denn unfre Schönbeit ift ein Leite Stern zu den Gunden:

Ein Pharos, welcher zwar nach reiner Lugend zielt.

Doch pflegt ein gelles Schiff ben hafen offt zu finden/ Wenn feine Glut zu viel mit reichen Blammen fpielt.

Du aber/ ber du mir den Perlen-Rrang entriffen! Erwege meinen Schmerk/ bedencke beine Lust: Wenn dich bestraffen wird das wachende Gewissen/ Und wenn der Bruder Schwerdt durchdringt die geile Brust.

## Sichem an Dina.

Der Comergen leget ihr zu ftrenge Fesseln dinden/ Der Schmergen leget ihr zu ftrenge Fesseln an! Sie last zur Unzeit hier das Freuden: Licht verschwinden/ Beil man nicht bald verslucht/was Sichem hat gethan. Die Facel der Bernunfft muß diese Nacht erhellen, Worein gemeiner Wahn die schöne Dina fturgt. So wird ein kluger Geist ein solches Urtheil fällen /

Das mich bich lieben heift/ und beinen Zweiffel furgt. Soll beiner Augen Bluth bie Belt umfonft erhiten?

Sou deiner Augen Gruth die Wett umfonft erdiken?
Und soll ihr Sirius nur sonder Einfluß glubn?

Soll man die Rofen: Saat nur fonder Erndte nuben? Soll ein verliebter Pring vergebens fich bemubn? Dem

Dem wird Matur und Fleifch im minften Benfall geben Weil man bas Wiberfpiel in allen Dingen fchaut. Es traget Rectar, Bein Der Mofterfullte Reben, Den gum Genieffen und Ratur und Rleiß erbaut. Es brennt fein Stern umfonft/ ber nicht Die Belt befeelete Und ber Dlaneten, Lauff begeiftert unfern Geift. Es wird und ibre Rrafft gewislich nicht verheelet/ Bennibre Burctung und einander lieben beift. Wenn die ergurnte Gee Die Bellen will erbobent Go ift die fichre Rabet jum Dafen mohl erlaubt. Daf nun ein Surften Rind im Lieben foll vergeben/ Das hat Die fluge Welt bif ito nicht geglaubt. Man will zwar bie Ratur burch viel Gebieten zwingen/ Als ob fle nicht ein herr auch der Gesete fen: Doch will nicht diefer Schluß in Rurften Dhren flingen/ Beil fie Gebuet und Stand macht alles 3 manges fren. Dffe reifft ber Dimmel felbft das Binden ber GefeBe: Daß Sichem Dina tuft/ bas fommt nicht ungefehr. Ein hochft verborgner Trieb jagt fie in Sichems ReBel Und eine bobe Sand treibt fle von Sucoth ber Co bald mein Muge blieb in beinen Sternen fleben/ Ja eb mich noch ein Blick von dir befeelet bat : So mufte bich mein Beiff ben Sternen gleich erheben! Und meine Frenheit band deshimmels bober Rath. Der Nomphen bolder Blig war nur geleschte Roblen/ Der Lippen Scharlach mar ben beinem Burpur bleiche Mein ungefchminctter Mund betheurt es unverholen : Es mar in Canaan fein Bild ber Dinen gleich. Es ließ mich beine Gunft bie Sand jum Munde fubren, Und deine Gegenwart gebahr ben vollen Brand. Es lieff das marme Blut ju Dergen/ Mund und Mieren, Und Diefe Seelens Glut ward Dir fo fort befandt. Mich trieb ein beiffer Schluf an beiner Lippen Muen, Ibr Gotter! ach! ich weiß/ wie mir zu Sinne mar: Bor beiner Beigerung ließ ich mir wenig grauen/ Ich fcheute weber Fluch/ noch Schelten/ noch Gefabr.

Dig and by Google

3ch

Ich eilte voller Brunft mit bir zu ben Vallaffen! Mie wenn ein Sabicht ist ein bolbes Taublein raubt. Dier weiß mein frober Geift bie Luft am allerbeften/ Bas mir die Bolluft hat in beinem Schof erlaubt. Run bat bein ichoner Blig mehr Geifter ja beftrablet/ Eh Sichems Dring von Dir Das minfte hat gewuft. Dein prachtig Bildnif warb auch andern vorgemablet/ Ch Die Empfindligfeit befeelte Sichems Bruff. Doch feiner konte fich bes werthen Gluckes rubmen/ Daff jemable Dinens Raub fein Lobn gemefen fen. os mufte Demors Cohn nur diefen Stock entblubmen. Drum fällt ibm diefer Schluft/ als unumftofilich. ben: Der himmel habe bich dem Sichem jugeführet/ Bielleicht/ weil feiner sonft der Dina murbig mar. Und weil die Frenheit ftets ber Pringen Scheitel gierete Go fellt fich hemors Gobn als beinen Rauber bar-Go laffe nun die Klut der Ebranen nicht mehr rinnen/ Berftopffe Dvell und Ungft: hier ift ein folder Freund Der nicht mur furge Beit bein Muge jugewinnen! Befondern biß jur Grufft ju lieben ift gemennt. Lag diesen Verlen: Thau por Freuden sich ergieffen, Benn Sichems Liebe bich fest in ben Rurftens Stanb. So wird ein Bolluft: Strom auff meine Glieder flieffen/ Und Ding fühlt mit Luft den felbfferweckten Brand. Laft bich den falschen Babn des Kranges nicht verleiten Den man zu nennen zwar/ boch nicht zu zeigen weiß. Mm den bie Physici bif auff das Schlagen ftreiten: Den man zu nennen pflegt ber Liebe engen Dreif. Und fo dig Wefen ja worinnen foll besteben, So ift fein Abfehn boch nicht in die Grufft versenctt; Befondern feine Rrafft foll unfre Luft erboben/ Dem Sieger wird der Rrant ju feiner Zeit gefchencft. Dag nun mein beiffer Urm dich vor der Zeit umschloffen, Das fan ja nicht mit Recht ein groffer Fehler fenn. Denn wenn ein gleicher Ginn bat gleiche Luft genoffen/

So schreibt der himmel und ins Buch der Chen ein!

Mahr



Wahr ift es/ too nicht Del der reinen Liebe flammer/ Und wo man stinckend Hart der Wollust angesteckt; Da wird vom himmel felbst die falsche Gluth verdammet/ Weil sie nur faule Lust und spate Reu' erweckt.

Dier aber begt mein Geift ein redliches Gemuthe/

Die Ampel meiner Gunft erlische nur in der Grufft. Nur fichre dich/mein Schap/es hat des himmels Gute/

Mehft dem Verhängniße nach Salem dich gerufft. Mein Vater foll vor mich des Jacobs Hers bewegen/

Daß Dina Sichems Schat und ander Derte fen. Ja der Beschneibungs Bund soll bloß um deinerwegen Ein starces Zeugnuß senn der ungefärbten Treu.

Las mein Vergnügen nun in deinem Hergen brennen/ Und diese Stunde sen des Traurens Ziel bestimmt.

So wird man diese Glut ein reines Feuer nennen/ Dip daß von dieser Brunft ein fleiner Zeuge tommt-

## VII.

## Die triumphirende Reuschheit.

Er leicht gleitenden Dina fegen wir billich den beständig e keuschen Joseph/ als ihren Halb - oder Stieff-Bruder / entgegen. Mit Dies ser holden Frucht, dem werthen Joseph/ward der nunmehr ein und neuntig jährige Jacobs im Jahr der Welt 2358. durch feine liebste Ras hel dergestalt um so viel mehr erfreuet, weil er, nach Biblischer Mund - Art, zum ersten die Mutter brach. Sein Angesicht jeugete von des nen verwunderlichen Schonheiten seiner Mutter Rahel, seiner Groß - Mutter ber Rebecca/ und seiner Ur-Mutter der Sara: die seltenen Tugenden und Gottesfurcht feiner Bater / Jacobs, Blaacs und Abrahams / aber schienen ihren beständigen Sig in dem vollkommenen Joseph ermahe

wählet zu haben . Dahero nicht nur der Mutter Borgug / fondern auch des Josephs eigne Berdienste / den Jacob darzu bewogen/ daß Joseph is derzeit der liebste Gohn gewesen. Zu Bestath gung dieses Vorzugs muste Joseph einen buntgestickten feidenen Rock tragen, welches fonft nur eine Tracht der Königs-Kinder war. welchen Worten des heiligen Textes Lpra an mercket: Daß Joseph erwehnten Rock als ein Zeichen der Erst-Beburt, welche ihm statt Ruben zugewendet worden / getragen. Denn als Jacob Leam / fatt der vermeinten Rabel / ertennete: fo wurde doch von ihm im Gemuthe die Erft. Geburt der Rahel zugedacht / welche er auch her= nach/zumal als sich Ruben so heflich versundigte/ dem Joseph ertheilet, welcher fich aber aller Bruder Saß dadurch auff den Salf gezogen. Alls auch die holde Rahel in der Geburt des Benjamins ihr Leben beschloßt so muste Joseph, als ein um. ständiges Sbenbild der schönen Mutter, iederzeit dem Jacob/ durch stete Begenwart eine schmerts liche doch fuffe Erinnerung erwecken.

Allein mit oberwehntem bunten Rocke zog der liebens-würdige Joseph den unverdienten Saß der Lea als einer Stieff-Mutter zugleich mit an und weil sie ihre zehen Söhne in väterlicher Liebe hintan gesetzt sahes diese auch sich deren durch viel Laster unwürdig machten; so war es ihr ein leichtes, diese vergällte Brüder-Herzen in tödtlichen Neid zu verkehren. Ihre Mißgunst Vegleitete iedes Wort und Geberde, und ein ieder Blick

whim!

Blick bedeutete im Bergen einen Todfcblag; wel bes aber die reine Unschuld dem Joseph berge talt verbarg, daß er vielmehr ihnen mit mogliche ter Elebe lederzeit begegnete/ und dle gehaffige Lea ils eine leibliche Mutter verehrte. In welcher rommen Ginfalt er einften feinen Brudern Die Beit mit einigen Traum - Erzehlungen zu fürken permeinte, und ihnen vorbrachte: Wie fich eilff Barben vor der Seinigen/ auch Sonne/ Mond and eilff Sterne vor seiner Person geneiget bat en. Allein war Joseph zupor seinen Brudern verhast gewesen, so verdoppelte sich dieser Hak jach diesem Erzehlen dermaßen, daß sie folches als ine heimliche Drohung auslegten, und von Stund an diefen merdlichen Entschluß faffeten; biefen Traumer, wie sie ihn nenneten, allen hoffnung tunfftiger Traum-Erfullung durch ben Todt zu berauben. Und hierzu gab ihnen ihr frome ner Bater felbst diese wohlmeinende Gelegenheit Denn als Jacob wegen feiner Sohne blutigen Rache fich zu Salem nicht langer auffhalten durfe en, weil er dadurch vor den Ginwohnern des Lane es war stinckend gemacht worden; hatte er fich ruff Befehl des Herrn von dannen weg egeben/und feine Wohnung in dem Thal Bebron gesucht/ welches der Hann Mamre mar/ in wels hem sein Groß-Bater Abraham lange Zeit gevohnet hatte. Deffen ungeachtet waren doch die Sohne mit ihrem Wiehe in derfelben Begend vere lieben, alfo daß auffer dem geliebten Joseph, und em fleinen Benjamin / feiner von feinen Gobnen um

um ben Jacob war. Wie aber bas treue Water-Berg nicht wenig um die ruckftandigen Rinder be kummert war / massen er sich nicht unbillich einer verdienten Rache der Ginwohner des Landes ge gen dieselben besorgte: also sertigte er zu dem Ende den gehorsamen Joseph dahin ab / um zu ersor schen, wie es mit ihnen ftunde? lebte auch der gus ten Meinung, er konne keinen angenehmern Bo then hierzu erwehlen / als wenn ein Bruder den andern besuchte. Also manderte ber fromme 90 feph fort, und erreichte nach starcken Tage-Reisen Die Relder von Sichem / welche funffehen Meilen von Sebron lagen. Als er aber weder Bruder noch Heerden hiefelbst antraff, und sich durch einis ge Ir-Bege gar verleiten ließ, fand er endfich ju feinem Unglucke (ich weiß nicht; ob zu fagen Blucke?) einen Mann, welcher ihm Die rechte Strafe nach Dothan zeigetes allwo er fie antrefe fen wurde. Diefes Dothan lag noch zwep Dels len von Sichem: und weil es unter dem Berge Bethulia in einer fehr luftigen und fruchtbaren Wegend gelegen war; fo hatten die Rinder Jacob Desto lieber ihre Beerden in felbige Erifften ges schlagen.

Hier erblickte nun Joseph mit Freuden, was er suchte: seinen Brüdern aber war er gleichsals sehr willkommen, wiewohl aus ungleichem Absehen, indem Joseph seine Werbung von dem Bater mit den freundlichsten Worten vorbrachte; sie aber hatten diesen mördlichen Entschluß gefasset, ihre Hande in seinem Blute zu waschen. Welcherbose

bofe Worfas auch unfehlbar feinen Fortgang wir-De erreichet haben, fo ferne ihn nicht der aufrichtige Ruben/welcher doch wegen geraubter Erft. Deburt am meisten beleidiget ju fenn schlen, durch Lift so weit errettet hatte, daß sie alle einhellig beschloßen ihn in eine Grube zu werffen, woselbst er erhungern und von sich selbst sterben mochteider falschen Dele nung lebende: Sierdurch murden fie fich aller Blut. Schulden befreyen. Go bedacht, so gethan! der höffliche Joseph Lunte seine holdseligen Worte nicht endigen/ so ward er von seinen Brus dern, als Strassen-Raubern, umringet, welche thn so fort, ungeachtet alles herhlichen Rlebens, Weinens und Bittens, mit gewaltsamer Sand entfleidete, und in eine alte und tieffer Doch Waffer. leere Grube, welche fich an dem Bege nach Beth. faida zeigete/ mit mehr als barbarifcher Graus samteit wurffen, und so dann eine treffliche Dels den. That begangen zu haben vermeinten: Masfen sie sich hierauff fehr wohl fenn liessen, und eine offene Feld. Saffel auffichlugen; indessen daß der ermudete Joseph in der Gruben ju GDit weinetel und durch Hunger und Durst eines erbarmlichen Todes gewärtig mar. Bahrender Mahlzeit erblickten sie auff der Straffen eine Ismaelitische Caravane von Rauffleuten/ welche von Bilead mit allerhand Bewurken und Specerenen in Egopten reiseten. Raum hatte Juda i der vierdte Gohn von der Leat die Cameele erblickett fo fcbien gleich. fam das Bewiffen fich einiger maffen ben ihm gu rühren/ und ihm diese Worte gegen seine Bruder ause

auszupressen: Was hilfte uns/ daß wir unfern Bruder erwurgen, und fein Blut verbergen? Kommt! last uns ihn den Ismaeliten ver Fauffen, daß sich unsere Sande nicht an ihm vergreiffen: denner ift unfer Bruder, uns fer Fleisch und Blut. Welchen Borfchlag fie durch Gottliche Schickung einhellig bewilligten und den halbstodten Joseph wieder hervor zogen welcher sich nunmehro fest einbildete, es wurde ihm durch einen schleunigern Todt einige Gnade miederfahren. Als fich aber oberwehnte Rauffe Teute genugsam genabert hatten , boten sie ihnen ben Joseph als eine Sclaven kaufflich an / wurden auch des Handels so fort dergestalt eins, daß sie ihn um zwankig Silberlinge, oder zehen Reichs Thaler unserer Munge / den Midianitern willia und mit trockenen Augen überlieffen. das in etwas erfreute: Josephs, Herge dahin, ia dem siebenzehenden Sahre feines Alters.

Indessen stelleten sich diese Belials-Kinder ihrem betrübten Vater vor Augen, und weil sie leicht erachten konten, wie jammerlich Jacob den vermennten Sod seines liebsten Sohns beweinen, auch wohl gar sein Blut von ihren Händen ser dern würde; so ersonnen sie diese schändliche List: daß sie einen Vock von ihrer Heerde schlachteten, den zurück behaltenen bunten Rock in dessen Plut kauchten, und dieses blutige Gewand, welches hin und wieder mit Fleiß von ihnen zerrissen wurdes ihrem alten Vater mit diesem erdichteten Vorwande darlegten: es hätte ihn unterwegens

ein wildes Thier zerissen und auffgefreffen, also daß sie ausser der Rleidung nicht das wenigste von dem Corper mehr fine den konnen. Sier wird nun keine Feder den Jammer bes betrübten Baters vorzustellen vermogen, fondern fie muß diefe Worte aus dem beiligen Texte entlehnen: Und Jacob zerreiß ieine Kleider, und leget einen Sack um feine Lenden, und trug Leide um feinen Sohn lange Zeit. Dieses schmerkliche Beeugen ihres Baters konten Die verruchten Gohe ie mit muntern Berben anschauen; ja/fie durfften ich mohl gar ertuhnen/ das Eroft-lofe Baters Berg mit vergebenen Worten ju troften. der er wolte sich nicht trösten lassen, son, dern er antwortete: Ich werde mit Leide hin-unter fahren in die Grube zu meinem Welche Worte doch die verstockten hergen vielmehr heimlich erfreuten / als daß sie inige Reue oder Bekummernig ben ihnen erwes fen follen.

Wo bleibet aber inzwischen unser Joseph? Dieser solget / als ein Sclave / seinem Herrn ges jorsam nach / und nimmt dieses alles / als eine znädige Schickung des Gottes seiner Väter, zedultig auff und an: welcher es auch dergestalt zu schicken weiß / daß seine Sclaveren noch wohl erträglich war. Hier lassen sich nun nicht sonder Zuriosität zwo Streit-Fragen erörtern. Wors Erste: Wo dansahls der Königliche Hoss

in Egypten; woselbst Joseph verkaufft worden, gewesen sen? Vors andere: Wie der damahls regierende Konig geheissen habe? Auff die erstere antwortet Dresferus in seinen taufend sährigen Beschichten pag. 152. Es fen Tanis, welche die Ebrger Zoan beiffen und wofelbft Mofes die groffen Bunder gethan/gewesen: welchem sich auch Bunting in feiner heiligen Reife. Beschreibung p. 84. gleichstimmig bezeiget, wenn er hinzusetet: es fen acht und feche tig Meilen von Bebron, acht und funfftig Meilen aber von Berufalem/Gud-MBeften-werts gelegen. Welden aber Samuel Greiffen fohn/ Ros bert Stephan/ Dezimator und andere so weit wie derforechen / daß sie die damablige Hoffhaltung nach Theben verlegen wollen: Weil aber die Stadt allzuweit gegen Æthiopien gelegen, die erstere Meinung auch fast einiger massen aus beiliger Schrifft so weit zu erhellen / daß erft nach Rosephs Tode die Konigliche Hoffftatt nach Tanis verleget worden; fo pflichten wir doch dem ben/ was die Geschichte ber Affenat, welche die Cbraer felbst verfaßt/hiervon zu wiffen erlaubet; nemlich: es habe der König damahls zu Memphis residit! welches auch iederzeit die Saupt-Stadt in Egypten gewesen. Sie liegt ein und fechzig Meilen von Jerusalem Gud-Westen-werts, und nennet sie der Prophet Boseasim 9. Capitel Moph. Sie lieget an dem Nilo, und erblickt an dem ans dern Ufer die neue Stadt Babylon, welche einis ge alte Babylonier aus Chaldaa / mit Erlaubnuß ber

er Röniges gegen über gebauet haben. Seutig es Tages ist das alte Memphis die grosse Stadt Alsair/allwo noch die berühmten Wunder-Pyramisen zu sehen sind; wovon so wohl alte als neue

Reisen sattsame Rachricht ertheilen.

Bas die andere Frage von dem Nahmen des Damabl regierenden Koniges in Egypten anbeanget; fo ereignet fich hierinnen eine weit groß ere Mighelligkeit. Denn ob awar der beilige Text das Wort Pharao sett: so ist doch solches nehr ein Chren-als Geschlechts = Nahme / indem ille Konige in Egypten Pharaones genennet Biewohl auch der Judische Beschicht. purden. Schreiber / Josephus/hierinnen zu irren scheinet/ venn er das Wort Pharao / als König / verdol-netschet. Denn so dieses der Warheit gemäß/ o wurde ja nicht die Schrifft iederzeit die zwen Borte: der König Pharaol zusammen segen. Beondern dieses Wort zeiget vielmehr die hochste Thren-Stelle in Egypten an/ zumahl Pharao in der Arabischen Sprache einen Crocodil/ welcher ederzeit von denen Egyptischen Konigen zu einem Sinn-Bilde ermahlet morden / bedeutet. Den igendlichen Nahmen aber bemühet sich der Aras ber/ Abdalla Ben Geled, burch einige Erzehlung der Egyptischen Könige dergestalt zu behaupten? daß Alrian, nach Ableben Der Konigin Alvaled, Damahls geherrschet habe, als Joseph dem Potis phar verkaufft worden: Dieser habe sich auch den Traum auslegen/und ihn aledenn fo herrlich beehe ren laffen; Er fen auch bald hernach gestorben, well

welchem Daran in der Reglerungs Joseph aber unter diesem seinen Batern gefolget fen. Ebraer, Abraham Bachut, nennet ihn ohne Be schlechts. Wort bloß Rian, deffen Nachfolger aber gang perandert Maadan. Eusebius folget hierin nen dem Masteton, und nennet ihn Amasis, mel cher funff und zwangig Jahr geherrichet, und ben Scepter durch feinen Sodt dem Chebron über laffen babe: unter deffen Regierung Kircherus erft Bofephe Bertauffung feget. Bieder andere fesen den Konchares, welcher damable ale funff und amankigfter Ronig regieret habe, und eben berfelbe fenn foll / nach deffen Reonung im funfften Jahr/ und nach Mizraim sieben hundert, das groffe Sotische Jahr sen eingesetet worden. Deffen allen aber ungeachtet geben wir denen meiften, und ber Ebraifchen Affenat, am billichsten Benfall welche den damabligen König Pharao Nefrem, oder Nefrem Tomeslor, nennen: der auch ben dem Diodoro Nephreus benennet wird, also daß man es billich blerben bewenden laft.

Wir sehen indessen dem reisenden Joseph mit flüchtiger Feder nach/ und treffen denselben in der Königlichen Resident Memphis in elendem Zustande an: massen ihn die unbarmhertigen Geithhalse/ die Ismaeliter/ als ein Wieh auf den Sclav ven-Marcht treiben/ in willens/ ihn daselbst dem Meist-Bietenden zu verkaussen. Indem nun das verlassene Lamm zwischen Furcht und Possenung stehet, und erwartet/ was ihm der Himmel vor eine neue Perrschafft zuschiesen werde: so su

let es sich / daß Potiphar erwehnten Marckt bes uchet, und indem er gleich einige Sclaven eingu-'auffen bemußiget mar, feine Augen auff Diefe fco 1e Wahre schläget. Potiphar aber mar, nach ber Schrifft, ein Egyptier von Beburt, und des Roniges Nephrem Cammerer und Hoffmeister. Der fleißige Auffmercker Judischer Geschichter Flavius Josephus, nennet ibn Petephers, und foll et ie dritte Stelle nach dem Konige befleidet haben. Sonst werden ihm auch die Aemter eines Ober-Ruchenmeisters, und Obersten der Werschnittenen engelegt: maffen ihn belobter Josephus einen herrn über des Ronigs Roche nennet / und die Chaldaer heiffen ihn einen Meister der Getobtes en/ und einen Fürften über die Sals-Sachen. In ier Affenat aber wird ihm der Situl eines Ober-Sauptmanns der Ritterschafft Pharaonis erheilet: und kan es wohl fenn/daß er folche Chargen iach und nach betreten/und darinnen geftiegen fen. Rach diesem soll dieser Potiphar, wie Hieronys nus und die meiften Cbraer beständig meinen/in as Priefterthum ju On, als Ober-Priefter, erho. en worden fenn/ woselbster ben Nahmen Dotis hera angenommen: Deffen Tochter Affnath her= ach Joseph sich ehlich benlegen laffen. Aus dies em allen ist zu sehen, was Potiphar, welchem dies : Menschen Jubilirer unsern Joseph werden vor ndern haben überlaffen muffen / vor ein groffer Mann gewesen sen: Und durch diese Belegenheit elangete Joseph in Potiphars Hauß. Do ihm un wohl dieser Hendnische Herr wenig gute Sage

ge zugebacht hatte / so muste doch Potiphar seinen Sinn gewaltig andern/als der Herr mit Josseph war. Denn als dieser Egyptische Minister sahe/ wie alle Verrichtungen seines Knechtes gleichsam vom Seegen trossen/ ja sich das Stücke mit ihm vermählet zu haben schien: so ließ er ihn Inade vor seinen Augen sinden, also daß er sein ganzes Vermögen der treuen Pand des Josephs anvertraute. Die sahe sich der sclavische Joseph als einen Berrn/ und dieser angenehme Wechsel bestätigte sein Vertrauen in Sott dergestalt/ daß ben künsstigem Unfall der Ancker seiner Hossung

niemals verlohren gieng.

Toseph war schon und hübsch von Unge-Also beschreibet ihn ber heilige Riel: nach welchem Zeugniß gewiß die gutige Natur das wenigste wird vergessen haben, was sonst zu einer vollkommenen Schönheit erfodert wird. man bewunderte seine Gestalt, und iemehr er sol che durch anmuthige Geberdenzu vermehren wu= ftel lemehr wurde er von feinem Berrn mit gnadigen Augen angesehen. Und an dieser Gnade wolte auch seine Gemahlin, welche Greiffen Sohn Saliche, der Ritter Jacob Katsaber Sephira nennet/ fo fern Untheil haben/daß sie ihn zwar mit gleichen/boch weit verliebtern Augen anblickte. Sein Angesicht entzündete ihr Bert, und seine Geberden festen ihre Seele in vollen Brand. Sie ließ keinen Tag vorben geben/an welchem fie nicht einige Proben feines Behorsams von ihm nahm, und unterneß nicht/fast ståndlich ihre heimliche Flammele mebe

nehr und mehr zu entdecken. Welches alles aber der keusche Joseph in reiner Einfalt so weit vor bes andt annahm, daß er diefe Sinade por ein fonder. pares Bluck erkennetel und fich in allen nach dero Winck bequemete; nicht beobachtendes was vor fine Schlange unter diefer Bucker-Frucht verbors gen lage. Endlich als Sephira ihre Flammen al. bu hefftig bervor bligen ließ, alfo daß auch ein Beruchelofer den Brand riechen konte: fo begunte Joseph anfange hierüber ein schreckendes Grauen zu empfinden/ und war fast schlußig/ dieser Berfuchung/als einer Schlangen/durch schleunige Flucht zu enifliehen: Nachdem er fich aber von feines Daters Daufe allzuweit entfernet sahe, so befahl er feine Wege dem Serrn/und befliß fich möglich fter Flugen Borficht/um alle Belegenheit und Ginfam= feit ju vermeiden, und alle unverschamte Sturme der geilen Sephira mit beweglichen Bernunffte Schluffen abzuschlagen. Allein Dieses Waffer war noch lange nicht zulänglich / Diefe Brunft gu. lefchen; befondern nahm vielmehr die Gigenfchafft Des Dels an sich/ welches die Glut mehr vermehrt Bald redete sie mit stummen Lippen als verstort. und brennenden Augen : bald entdectte fie ihre verborgene Moth mit ziemlich deutlichen Worten: offters bemuhete sie sich auch, die Festung seiner Reuschheit mit unanftandiger Entbloffung der nicht ungestalten Blieder dermassen zu bestürmen/ daß ein Accord nicht mare zu bewundern gewesen. Allein Joseph legte bem unbandigen Roß seiner Begierden einen scharffen Zaum an / und wuste Riner

seiner allzugnädigen Frauen iederzeit mit solcher Art zu begegnen, daß sie über Ermangelung des Respects nichts zu klagen wuste; ungeachtet ben eis nigem Nachsinnen eine Scham stöthe nach der andern erfolgte. Destfters bewühte sie sich die keuschen Augen durch Fürstliche Geschencke zu blenden: Allein weil Joseph einen Bund mit ib nen gemacht hatte, so war die Frengebigkeit nur übel angewendet. Wenn denn nun dieser uns gleiche Ausschlag als eine Verachtung von dieser brennenden Seele angenommen wurdes soerfolgste ein ganzes Wetter voller erschrecklichen Drosbungen: und wenn auch diese solchen Felsen nicht zu bewegen vermochtens so erseitete solches ein hols der Frühlings Schein sussesse liebkosungen mit tausend entzückenden Worten.

Wer nun ein Liebkaber der Weillaufftigkeit von sothanen Liebes-Nachstellungen ist / der lasse sich belieben / des Samuel Greisfensohns keuschen Joseph, und Zesens Affenat zu lesen, so wird ihm völlige Sarissadion hierinnen

gefdehen.

Wir eilen / den letten Sturm zu betrachten/ welchen der keusche Held dergestalt ritterlich abgeschlagen / daß er dem Herculi / in Besiegung so vieler Ungeheuer/an Tapfferkeit weit vorzuzies ben.

Der Tept übergehet diese Schand That der Sephira mit kurken Worten; wie sie nemlich ben verspürter Einsamkeit den Joseph benm Rocke ergriffen und zu ihm gesagt habe: Schlaffe ben mit!

mir! Undre Beglaubte aber fegen auch diefe Ume frande hingu : es fen ein gewiffer Fest-Taggu Eh. ren der Isis angestellet gewesen, welchem vor ans bern Potiphar mit dem gangen Staat bepmobe nen muffen. Diefer Belegenheit habe fich Gephira dergestalt ju bedienen gewust/ daß eine verstellte Krancheit ihre Abwesenheit entschuldigen, und der so beliebte Joseph ihr allein auffwarten mussen. Ihr Lager war unter dem Schein, als ob es der Ifis ju Chren gefchehen, dergeftalt aufge= putt / daß es dem Königlichen Zimmer einen Wett-Strelt anbieten dürffen. Sie selbst lag auf demselben mit sehr üppiger Pracht, daß zwis schen ihrer Bloffe und denen Augen Josephs nichts als eine dunne Decke war, welche doch das Einsehen so wenig verhinderte / als ein helles Glaß den Sonnenschein. Die mit Diamanten bestreuten Saare verriethen die bligenden Flammen im Bergen / und die wollichten Locken lagen auf den Schneesbeseelten Achseln. Die kostlichen Orientalischen Perlen hiengen um den Half/und schlenen gleichsam mit der Alabaster-Bruft einen Rampffum die Schonbeit anzutreten. In Summa: hier fahe man einen vollkommenen Entwurff. der erdichteten Benus. Nachdem fie nun dem Joseph unfern dem Lager gegen über ju figen anbefohlen, schloß sie ihre Augen, und hoffte: Joseph wurde hingegen die feinigen eroffnen / und das vor Augen liegende angenehme Fleisch den keuschen Beift dergeftalt besiegen laffen, daß eine entflamm. te Berührung ein Ruhle Pflafter ihrer brennenden Be.

Begierben werden möchte. Allem der Grundsfromme Joseph richtete ben solcher hefftigen und andern unerträglichen Bersuchung die Augen zur Erden, und das Hertz zu GOM, mit inbrünstigem Flehen: Der HErr wolle ihm in diesem Seelen-Streite den Sieg schencken, und vor allem gefährlichen Gleiten behüten.

Alls nun die verstellte Schläfferin fast eine Stunde ihren Alugen befohlen und in einer folchen Stellung gelegen hatte/ welche auch benen Steinen einige Empfindligfeit bepbringen tonnen; inzwischen auch öffters in geheim auffgeblingelt/ um des Josephs Beginnen zu bemercken / ob er nicht seinen Ort verlassen, und sich ihr mit erwunschten Flammen nahern wolte: so beforgte fie endlich durch langeres Bergieben Zeit und Gele genheit zu verlieren; dahero sie mit einem tieffen Seuffgen, und einer folchen Wendung aufzuma. chen schien, welche auch die leblosen Bilder in dem Zimmer zu einem Schandlichen Mittelden hatte bewegen sollen. Als aber auch diese euserste Slut den kalten Marmor des Josephs nicht zu erwarmen vermochte; fo eroffnete fie ihre feuchte Mund. Rubinen, und forderte den unbeweglichen Sofeph mit denen empfindlichsten Worten jum Liebes-Rampffe aus / welchen damable in gang Egypten feiner wurde ausgeschlagen haben. Ja es murde eine Bermeffenheit zu nennen fenn, wenn fich der geehrte Lefer gleiche Standhafftigkeit gutrauen wolte.

Jede Sylbe führte einen brennenden Blick mit fich/ und Die Geberden wurden zwar von hochfter Anmuth des Fleisches/ doch verdammlicher Frenheit begleitet: Allein deffen allen ungeachtet/ erfolgete aus diesem Reuschheits, Walde nichts/ als ein widriges Echo und verdrüßlicher Gegen "Hall: Ich will nicht! Die Glut der flammenden Augen bemuhte sich durch häuffige Thranen abzukuhlen/ und dem falten Begentheil Flammengu ermechen; aber vergebens! Bald verwandelte fich ihe re flehende Sanfftmuth in eine Raseren, welche mit vielen Bedrohungen ihr Werlangen fuchte;aber umfonst! Endlich war nichts mehr übrig, als eine vermeinte Gewalt : indem fie die fchmelgenden Begierdenzu diefer Ruhnheit verleiteten/ daß fie/ ihren entblosten Leib unbetrachtet, von dem Lager aufffprang / den unerkentlichen Joseph ben feinem Ober-Rocke erwischte / und ihn sodann mit Bewalt auff das Bett zu ziehen gedachte, in betrüglie der Hoffnung: so bald das Bolk zum Feuer geleget würde, so musse es brennen. Hier hielt nun der beständige Joseph nicht vor rathfam, Diefer euferften Berfolgung einige Beit zu erlauben, und nachdem er fahe, wie alles fein bes wegliches Zureden nur schwache Wellen wider diesen Unzuchts-Felsen waren: auch endlich/ fo fie ihren gewaltsamen Zweck erreichen mochten, er fich selbst einige Schwachheit zutraute; so war die Flucht fein letter Entschluß: Dabero er den Ober. Rock in ihrer Hand hengen ließ/ die Thure aufferannte/ und mit gleichen Sprungen einem entlege-Mas non Orte zueilete.

Digitized by Google

Was nun hier Verdruß/ Scham/ Zorn und Seilheit vor eine gefährliche Zusammenkunsst in ihrer Seelehielten/ davon musten die unschuldigen Haare und Wangen ein blutiges Zeugniß abstatten: indem sie sich selbst am wenigsten verschonte/ und durch ein erwecktes Seschrep das übrige Sessinde gang erschrocken herben brachte. Da wuste nun die geile Sprene so fort die ersinnlichste List vorzubringen/ wie nemlich der fremde Knecht sie um ihre Ehre/ welche sie ihm doch seil geboten/

bringen wollen.

Bu mehrer Beglaubigung aber diefer Unwars heit wuste sie sich des Josephs hinterlassenen Rock bergestaltzu Nupezu machen, daß sie solchen nes ben sich legtes und ihn ihrem ankommenden Herrn mit beweglichsten Worten und thranenden Augen zeigete. Siehe! fprach fie: Wie hefftig ich meine Ehre gegen den Schand-Fremd. ling, welchen du erkaufft, beschirmen muffen; also daß, als er meinen unvermutheten Widerstand vermerket, er mit Him terlassung des Rocks das Reiß aus spie len mussen. Derowegen rache diese Schmach mit seinem Blute, oder man wird dich einer solchen ehrlichen Frauen untvurdig achten. Wie nun Potiphar ohne dem nur einen kleinen Untheil des Dauß = Sce pters befaß: Also war ihm diese Klage statt eines Befehle/und weil der leichtglaubige Benfall dargu famifo wurde von ihm nichts als Mord u. Tod über Den

den unschuldigen Joseph beschlossen. Zuwelchem Ende das gange Dauß aufgeboten wurde, ihn zu suchen, und in das Gefängniß zu werffen. Wie nun ein reines Getwissen keine Winschel sucht: also liesse sich Joseph bald finden, und auff Befehl seines erzurnten Herrns dem uns

perdienten Rercfer juführen.

Wie aber der GOtt Jacobs sothane Reuschheits Probe besohnet: wie Joseph ein Herr des Korn-reichen Egyptens worden sep: und wie sanssmüthig und artig er sich an seinen Brüdern gerochen habe; solches dienet eigendlich nicht zu unserm Zweck/ sondern lässet sich gewiß mit höchster und heiliger Anmuth von dem 39. Capttel des ersten Buchs Mosis/ bis zu Ende dessetben Buchs lesen. Inzwischen erblicken wir die Brunst-ersüllten Zellen der Sephira an den Joseph; nach diesen aber dessen keusche und gottesfürchtige Beantwortung.

Sephira an Joseph.

D muß mein lebend-Baum in schönfter Zeit verblube? Beil mein sonft bolber Blick ift aller Burckung leer. Magnet und Anmuth tan fein Gifen an fich zieben.

Ach! daß doch Joseph nie in Memphis fommen war. Berfehrtes Bunder: Spiel! wo man die Sclaven bitten. Und Knechte streicheln muß. Wo Retten, Fiffel, Band

Ein ftolber Scepter wird. Bas hab' ich nicht erlitten/ Seit Potiphar bich mir als Anecht hat zugefandt?

Du weift! daß Gephica bem Jofeph fan befehlen/ Und daß ihr bloffer Winct muß feine Richtlichnur fepn.

Wie aber kanft du fie durch Ungehorfam qoalen/ Wenn Sephira dich will der Sclaveren befrepn ?

Mich

Mich twingt Oftrens Schlug von beiner Glut gu brennen Momit bein Angeficht in meinem DerBen frielt. Sch liebe meinen Knecht/ Das muß ich frey befennen : Die daß benn Jofephe Geift nicht gleiche Flamen fuble Beliebtes Relfens Derts ! entfleifchte Marmor-Seele ! Es wird ja Diamant durch Purpur Blut erweicht. Man locte ben Crocobil aus feiner naffen Sole/ Menn man ibm fuffes Bleifch zu feiner Dabrung reicht. Und bich fan Ifie felbst mit Bleifch und Blut nicht zwingen Der auch ber MilusiStrom entzudt zu RuBe fallt. Bank Demphis muß mir ja nur Liebes Duffer bringens Und mein entblogter Urm befiegt Die balbe Welt. Bie folte folent denn fo unempfindlich bleiben ? Sich weiß/ baß Blodigfeit den Willen übertrifft. Doch foll die diefe Burcht mein fuhner Riel vertreiben: Betrachte nur diß Blat / erwege diele Schrifft! Es wirfft fich Gephira ju beinen bolben Rufen/ Die zwar Gebieterin/ doch beine Sclavin ift. Sie wunfchet mund und Dand und Auge dem gu tuffen, Der ihre Geele raubt. Rurg: der du felber bift. Dicht icheue dich/ mein Gobn I ermuntre beine Ginnen! Schau wie fich Bluck und Gold bir felber anvertraut. Man pflegt burch Blodigfeit fein Rleinod zu gewinnen/ Und durch vergebne Furcht verliert man Gluck und Braut. Dag nun mein Schreiben bir nicht allzu tunckel fcheine, Go fenctet fich bie Scham in Lethens tieffen Grund. Sch schreibe, was ich will: ich sage, was ich meine: Es opffert Gepbira die Brufte/ Cchos und Mund. Dier foll fich Joferbe Geift in lauter Rofen weiden. Bas Potiphar nur fucht/ foll thm gefunden feyn. Mein Lager tuffet bich und fchwimmet voller Freuden/ Es foll es meine Sand mit Blumen überftreun.

Der Bolluft fanfftes Rog foll bich gur Pforte führen/ Bo bie Bergnugung nur ben fuffen Cingug balt. Des Ragels Unmuth wird bie froben Glieber rubren, Beil diefe Bucter: Luft den Gottern felbft gefällt.

Es foll und Potiphar im minften nicht verftbren/ Und unfre Liebe foll durchaus verschwiegen fenn. Mein Lifterfullter Mund ertheilt ihm diese Lebren:

Man fdriebe fich ins Buch gefronter Saupter ein,

Mo man die Zubersicht durch Eiffersucht vertriebe;

Und wo der Argwohn nur um Weib und Lager wacht. Drum schencke mir mein Schap das Gold der Gegen Liebe;

Beil bas Berhangniß felbst zu unferm Bollen lacht.

Dier ift nicht langer Beit die Ginnen zu verftellen/

Es tragt bein jarter Leib ja Fleifch und Blut/ wie ich.

Lafteine Weigerung aus beinem Munde quellen :

Es seuffet Sephira: Romm/fomm und labe mich. Ben diesem Feuer muß ja Stahl wie Wachs zerfließen: Wo aber Jung und Mund bein altes Liebgen fingt/

So follft du Sclave bis von beiner Frauen miffen ;

Daß dich dein harter Sinn um Half und Leben bringt. Es soll des Henckers Buth zwölff Tage mit dir spielen/ Wenn er nur Glied von Glied durch Pech und Schweffel brennt.

Zerfloffen Erg und Blen foll in den Abern mublen/ Benn angesteckes Darg auff Lipp' und Abern brennt. Die Schraube foll das March aus Arm und Beinen preffen/

Bif dein verflocter Mund die Geele von fich giebt/

Und gang Egypten foll dir diese Schuld beymeffen: Es habe Josephs Brunft des Berren Frau betrubt.

Doch schweig! ich sebe schon die bolden Lippen lachen/ Es blist der Liebe Macht durch Augen/Zung' und Mund.

Man fieht bas warme Blut in allen Abern wachen/ Und feiner hand beliebt ber Zuckerssuffe Bund:

Run fcmilgt mein frober Geift, es gittern alle Glieber,

Weil Blut und Bolluft mir in Bruft und Stirne fleigt.

Es fencket fich der Leib/ich falle vor dir nieder/

Weil sich ein ledes haupt vor seiner Sonne neigt. Es lechst mein matter Mund nach deinen feuchten Lippen, Mein Kind, erbarme dich/und fühle Brunst und Brand.

Es spielet Milch und Blut auf den erhöhten Rlippen/ Go bald fie nur beschifft die Wollen/weiche Dand.

Bruff/

Digitized by Grogle

Bruft/Lippen/Augen/Schof und Derge ftebt dir offen: Achlabe mich durch dich! die Ohnmacht hengt mir ju! Denn wo mich Joseph laft umfonft fein Labfal hoffen/

Go fchictt er meinen Geift gur Duftern Lodten : Ruh.

Es foll der Milus mich in feinen Schos begraben/ Wenn die Berzweiffelung mich in Die Fluthen fturst.

Es foll mich Gifft und Dolch fatt beiner Liebe laben: So wird durch beinen Erug mein Lebens Biel verfürtt. Mo nun mein Seuffber-Wind die Geegel fan bezwingen

Co fomme-wenn man wird der Ifis Fest begehn. Und wenn fein Potiphar fan durch die Thuren dringen.

So wird die Sephira zu beinen Diensten stehn. Laf Zweiffel/ Furcht und Scham in Brust und Hergen Schwinden.

Bergonne ber Natur ben Nectar-fuffen Lauff. Du wirft mehr als du fuchft in meinen Urmen finden/ Und Sephira macht icon fo Thur als Lager auf.

## Joseph an Sephira.

SEh habe beinen Brieff mit Zittern aufgebrochen/ Worinnen iedes Wort nach Brunft und Schweffel reucht.

11nd biefen Brand hab' ich vorlängsten zwar gerochen/ Doch wust'ich/daß ein Dampf bald burch die Lufte streicht.

Dier aber will beimauch von einem Feuer zeugen/

Das feinen Ursprung nur von Soll'und Sunde nimmt. Ach wolte/wolte Gott! Ich durffte dis verschweigen/ Zu sagen: Dir und mir sep Fall und Lob bestimmt.

Es hatt' ein falscher Wahn die Sinnen eingenommen/ Als ich das Siegel brach: ich solte zu dem Fest/

Das man der Ifis balt jum Gogens Opffer fommen, Wo man Anubis Bild die Bolcker schauen laft.

21nd Diese Mennung bat in minften mich betrogen : Well ich der Gellbeit bier ein Opffer bringen foll/

Wodurch ein schwacher Geist wird Hollenwerts gezogen/
Wo man bas Gunben: Mas burch Wolluft machet voll.

Man will gehorfam zwar von einem Dlener fobern/ Den feiner Bruder Reid zum Sclaven hat gemacht:

Doch wo bas Serge foll mit geilen Flammen lobern/ Da giebt vermennte Pflicht ber Berefchafft aute Dachk Go lange ber Befehl ber Eugend Grenten fennet! Co lange foll einknecht durchaus verbunden fenn. Bo aber Das Gebot bie Debens Bege rennet/ Und und mit Rornermipill verbotner Lafter ffreun: Da pflegt bed hErren Bort bas Folgen gu verbammen Weil man bem Dochften mehr als uns geborchen mut. Mein Ungehorfam will bier von der Tugend fammen/ Und meine Geele bafft ben angebotnen Rus. Ich weiß man murbe mich den Albern bengefellen/ Benn meine Beigerung befandt in Memphis mar. Man wurde gang gewiß dig Urtheil von mir fallen : Des Josephs toller Ropff ift von Berftande leer. Und mo ja noch Bernunfft Gebirn und Geift befeelet/ Go bat ibm die Ratur bas Lieben unterfagt. Ach! batte Gephira die Brunft nicht mir verbeelet! 3d hatte biefen Streich mit voller Luft gewagt. Co fpricht ein tolles Rind/ bas feinen himmel fennet. Es feget Bleifch und Blut ein schlimmes Ja barru. Wer aber von ber Glut ber reinen Eugend brennet/ Der schwingt durch Reuschheit fich zur mahren Geelens Es fdmage Sephira von taufend lieblichfeiten/ llud iedes Bort beftrom der Bolluft Bucker: Cee, Cle will mich auf bas Gig ber Uppigfeit verleiten/ Sie rebet von der Luft, und fchweiget von bem Bebi Das Diefes Schlangen: Rraut in feiner Burgel beget/ Und bas fich noch jur Beit bem Fleifche nicht entbedt. Denn wo man Luft und Buft jufammen wohl erweget! Go ift es nur ein Traum, ber und im Bachen fchreckt. Die Bolluft gleichet fich gefarbten Regen : Bogen : Do fich die bunde Rluth den Augen lieblich zeigt. Doch wenn bas Connem Licht bie Straflen bat entrogen/ Go fchauet man / wie und die feuchte Bolcte treugt.

Bies

Wiemobl bis Bleichniß nicht ben rechten 3wed erreichet : Sie iff ein Erocodil ber in bem Schilffe liegt/ Der unfern fichern Geift in voller Luft erfchleichet/ Und anfange unfern Leib/ bernach fich felbft vergnugt. Cie zeiget und zu erft ein englisches Gefichtel Sie fchenctet lauter Moft und Mufcateller ein : Befchauet man bis Bild ben reinem Gilber,Lichter Go wird es Hag und Moldyu. Schweffel. Trance fenn. Gefest; ich ließe mich in Deine Armen foblieffen/ Ed joge Mund aus Mund des Liebens Rectar, Than. Du ließest mich was mehr/ alsich foll wiffen, wiffen, Ich brache Rof' und Rlee in einer fremden Mu. Was murde mir die Luft vor fuffe Fruchte bringen/ Benn Beit und Edel nun bem Spiel ein Ende macht? Es wurde diefer Ebon in meinen Obren flingen : Du bift gur Straffe reiff weil bas Bewiffen wacht. Gefettt daß Potiphar uns Mug' und Ruden fehrte: Dag durch Gedult und Schmach fein haupt befronet fep-Befett/ baß Sephira mir Sicherheit gemahrte/ Es ware Lich und Brunft von fremden Mugen fren; Co laffet fich doch GDtt nicht bas Gefichte blenden. Gein fcharffer Augen:Blit durchftrablet Thur und Racht. Es mag fich unfre Brunft nach Weft und Morden wenden/ Co wird doch unfer Berch burch ibn and Licht gebracht. Der Engel reine Char wird Diefe Schand entbeden/ Beil ihre Gegentvart auch in Die Binchel fieht. Und das Gewiffen wird und einen Burm erwecken/ Der und auch in der Geufft ju quablen fich bemubt. Und fo mag Sephira mit Ctahl und Feuer brauen/ Es fiest mein Blut und Geift die graufe Folter Band. Ich merde Gifft und Tod und feine Marter fcheuen! Und beine Graufamfeit verdienet meinen Danet. Das Kleinod reiner Treu foll meine Scheitel gieren : Bor mir bleibt Potiphars fein Lager unbeflectt.

Der Geilheit Jrrelicht foll nicht meinen Geift verführen, Weil Uppigfeit und Brunft nur nach der Solle fcmedt.

me made to the state and

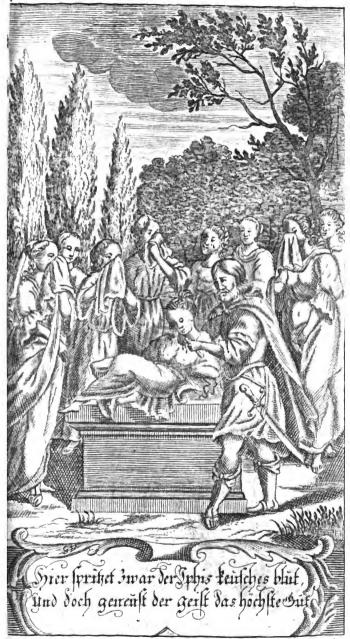

Indeffen wolle GDtt die geilen Flammen dampffen/ Daß Sephira ein Bild der wahren Reufcheit, fen. Ich will im Glauben stets durch Beten vor sie fampffen/ Daßihr die ceine Glut der Engel wohne ben-

Das die Verzweiffelung von ihren Grangen weiche/ Womit der Reuchheite Feind de schwache Geist bestrick.

So leb' ich/wenn ich hier des Bunfches 3weck erreiche/ Bey meiner schonen grau vergnüget und beglückt.

Ich werde dero Schrifft als einen Schert erkennen/ Womit man Josephs Geift nur artig hat versucht, Und meine treue Pflicht foll biß zur Grube brennen. Glut ift der Wollust Lobn/u. Gold der Reuschheit Krucht.

## Die in Blut begrabene Reuschheit.

Ephta/der verstoffene Beld wandte sich in das wuste Arabien/in das Fürstenthum Tob, welches an dem Geburge Gileads die Ammoniter gu Machbarn fennete. Et mufte feines Baters Hauß verlassen, weil ihn seine Stieff Bruder, als einen außer der Che gezeugten Gohn, vor keinen Mit. Erben erkennen wolten und well die Tapfferkeit sein größtes Reichthum war, so machte er sich bald einen groffen Nahmen und Anhang vielen Bolcks/ welches/ gleich denen Banditen / wegen ihrer Schulden oder anderer Straffewurdigen Thaten nicht allzugroffe Sicherheit in ihrem Baterlande mercfte, benen er sich als ein Haupt verstellete, und mit ihnen einen und andern tapffern und glucklichen Streich wider die Feinde Sottes magte; dahero fie durch Die erlangte fattliche Beute Dergeftalt auffgemuntert wurden, daß bas land Tob eine ftattliche Schus: 8 2

Schus, Mauer wider die Ammoniter an ihnen verspührte. Die vornehmste Ursache ihres Sieges aber berubete hierinnen: daß die Hand des HENAN mit dem Jephta war. Denn obzwar/ob bemeldter massen, unser Held aus einem Neben-Lager entsprossen, und ein Zeuzge fremder Liebe war: so entzog ihm der HErr doch nicht seine Gnade, vielweniger ließ er den Sohn, nach dem Ezechiel Cap. 18. vers. 20. des Vaters Missethat empfinden: sondern richtete ihn dergestalt aus dem Staube, daß alle aus gleiche Art erzielte Kinder die gewisse Folgerung hieraus schlüssen können: es sep ihnen die Gnade des Hochsten, wegen unerlaubter Brunst ihrer Eleten, im minsten verkürzet.

Währenden tapffern Unterfangs nun des Jesphtä erkühnten sich (auf Erlaubnis des Herrn/) die Ammoniter/ das Land Gilead gewaltthätiger Weise zu bekriegen/ und die Kinder Israel dergestalt einzutreiden/ daß sie bereits ihre Fahnen den denen Mauren zu Mizpa und also im Herzten des Landes aufsteckten. Hier empfand nun das Volck zu Gilead einen gewaltsamen Manzel benöthigter Hernhafftigkeit: Zumahl als sie allzuspät erkenneten/ wie sie sich auch ihren Sott durch fremdden Dienst der Baalim/ Astaroths und tausend anderer Götter/zum Feinde gemacht hatten/ welcher sie im Grimm unter die Füsse

der Philister und Ammoniter geworffen, und sie ganger achzehn Jahr erbarmlich gertreten ließ. Da begunten nun die geplagten Ifraeliten ihre Stimme zu erheben/ihre Rehler zu betennen/ und den Deren um Gnade anzuruffen: Der ergurne te Sott aber ertheilte anfangs eine herbe Unte wort/ und wiese fie ju denen Gottern, welche fie zuvor erwählet hatten. Alls aber das beangstigte Bolck diese Gotter verbannte, und fich zu einem neuen Gehorsam begvemte, so brach das lieb. reiche Water-Herk vor Jammer, und wandte sich dergestalt gnädigst zu ihnen / bag ihre Bergen einen Muth fasseten / und sich entschlossen, das Wercf mit gewaffneter Sand anzugreiffen. Und als fie zu dem Ende ein Saupt zu ihrem Führer zu wählen bemühet waren, so gab der DErr de nen Eltesten in Gilead den Gephta in ihre Bergen, daß sie insgesammt ins Land Tob zogen, und diesen Seld / ungeachtet nach dem 5 Buch Mosis c. 23. v. 2. teinem Buren-Rinde ein offentliches Amtzu bedienen erlaubet mar / bennoch einmuthig zu ihrem General und Richter begehe Sephta/welcher wohl wuste/ wie die ungerechte Berstoffung aus seines Baters Dause von benen Elteften gebillichet worden, ertheilte anfangs eine raube und abschlägliche Untwort: Wie? sagt er, Send ihr nicht diejenigen, die mich hassen, und die mich haben aus meines Vaters Hause stoffen helffen? Mit was vor Gerken könnet ihr denn nun eis R 3

nige Hulffe, zur Zeit eurer Trübsal, von mir begehren? Mein! gehet nur hin, wehlet euch ein ander Haupt, und seyd vergnugt, daß ich nicht mit der mir von Gott verliehenen Gewalt meine Schmach an euch rache. Die Etteften aber lieffen fich diefes nicht abschrecken, sondern die Roth legete ihnen die beweglichsten Worte in den Mund / womit fie ihr Unrecht erkannten, uud sich dahero frepwillig erboten, diefen Sehler bergestalt ju erfegen, daß er hinführo ein Herr über Gileade und ihr Haupt senn solle. Welches endlich Sephta so weit vor bekandt annahm/ daß fie ihm endlich angeloben musten, fo fern er ste in der Krafft des HErrn von der Ams moniter Band errettete, daß er Lebenslang ihr Herr, und ein Richter Israels verbleiben solte.

So fort ließ der tapffere Jephta Lermen blassen, versammlete seine Bolcker, und zog also mit gewaffneter Hand gen Mizpa, woselbst er alles, was beschlossen worden, vor dem Herrn wieder, holte: Und nachdem er also in seiner Regierung bestätiget war, so fertigte er ansangs, nach der im 5 Buch Mosis cap. 10. v. 10, 11 enthaltenen göttlichen Kriegs, Ordnung, einige Gesandten an den König der Kinder Ammon, und ließ ihn um die unberechtigte Ursache des Sinsals in Sistead bestragen? Als aber hierauff eine unanständige. Antwort ersolgte, bemühete er sich noch

ferner, sie durch eine abermahlige Ambassabe eines beffern zu belehren, und alles Blutvergieffen Allein Diefe Bemus möglichst zu hintertreiben. bung mar gleichfalls vergebens, indem die Ummoniter halbstarrig auf ihrer Unforderung beruheten: es folten nemlich die Rinder Ifrael das Land von Arnon an / bif an Jabock und Jors Dan, in der Gute abtreten, widrigenfalls murde

tein Friede zu hoffen fenn.

Raum erschallte diese ungereimte Beharrlig-Peit in den Ohren des Jephta/ fo kam der Weist des Herrn über ihn, und sein natürlicher Helden Muth ward dergestalt vergröffert, daß er der Zeit Flügel wunschtet welche ihm dem Beer Der Ammoniter unter Augen führen folte. Er jog alle Trouppen zufammen/ und eilete mit der vollie gen Urmee dem Feinde entgegen. Unterwegens aber entschloß er sich zu einem tadelhafften Belubde / dessen Frucht hernach eine schmerpliche Reue war; indem er dem DEren angelobte, und sprach: Giebst du die Kinder Ammon in meine Band, was zu meiner hauß:Thur heraus mir entgegen gehet, wann ich mit Krieden wiederkomme von den Kindern Ammon, das foll des BErrn seyn, und ich wils zum Brand,Opffer opffern. verrichtetem Belübde jog/ oder flog er vielmehr auf die Kinder Ammon, und traff fie ben Arver, einer Stadt jenfeit bes Jordans im Stamm Gad, feche Meilen von Berufalem Oftwerts in voller 8 4 Solachi.

Schlacht, Ordnung an. Bie sich nun der muntere Reubta auf dem ganke Zugezu einem scharfe fen Treffen gefast gemacht hatte: also brauchte er nicht viel Zeit / die Wolcker in gewöhnliche Bas taille zu ftellen; fondern nachdem er zusorderft einige nothwendige Ermahnung gethan, feste et mit unglaublicher Starcke in den Seind, und wie die Rrafft des SErrn fein Schwerdt befeelte. also verrichtete seine Faust Wunder-Dinge. Die gereißten Ifraeliten folgten ihm voller Begierden nach, die erlittene Schmach und Drangsal anthren Feindenzu rachen, und die gewisse Hoffnung des Sieges scharffte ihre Waffen bermaffen, daß kein Ammonitischer Schild oder Panger die wus tende Gewalt aufzuhalten vermochte. Ihr gerin. ger Widerstand, ob er sich zwar der Menge nach verdoppeltes diente zu nichts als sich hernach selbst ben verspäteter Flucht des Sonnen : Lichts zu berauben/indem man in furgem die forderften Sauffen der Ummoniter sich flüchtig wenden, und ihre hinterften Regimenter in eufferfte Berwirrung seigen sahes als welche wegen sothaner Flucht nicht einmahl zum Ereffen gelangen konten. wolte der erfte in der Flucht fenn und einer flief den andernzu Boden/daß die Nachfolgenden verhinderts und dem feindlichen Schwerdte ju Theil wurden. Diese fluchtige Reise mahrete zwo Meilen, bif gen Menith, einer Stadt im Stam Ruben gelegen, in welcher Dit Sprer den Mers curium, welchen sie Meni genennet, als einen SDtt verehret haben. Hier Hier sehten sich zwar die gejagten Ammoniter in etwas/und erkühnten sich/den ergrimmten Feind einiger massen aufzuhalten: allein es war aller Widerstand nur vergebene Bemühung/ und das Schwerdt Israels ward nicht müde/ Blut zu vergiessen; daher die größte Niederlage sich dis hieher verzogen hatte/indem nunmehr die Ammoniter alle Hoffnung einiges Sieges mit dem Leben verlohren/ und sich demnach in die völlige Flucht degaben/ welche sich dis an die Strasse der Weine Berge/ ben der Stadt Abela vinearum, sechs Meilen von Menith/erstreckte/ ben welchen Weine Bergen zuvor Vileam mit seiner Eselin Sprasche gebalten.

Hier lagen nun alle Strassen mit entseelten Torpern bestreuet, deren ieder so einen heßlichen Unbliek vorstelltes als ob er sich auch im Todezu tächen drohete. Die Wege waren von dem Bluste der Erschlagenen dermassen schlüpfrigs daß auch dadurch öffters der Fuß der Verfolgenden jum Gleiten und Fallen beweget wurde; diß endslich der völlige Sieg und eine reiche Beute die angenehme Belohnung der blutigen Mühe wards und der siegende Jephta mit freudigem Triumph seinen Rückweg nach seiner Residens Mizva anseinen Rückweg nach seiner Residens Mizva anseinen

rat.

Das beflügelte Gerüchte eilte voran/ und erfüllete die Mauren zu Mizpa mit einem Freuden-Geschren über diesem herrlichen Siege. Die ganbe Stadt rüstete sich ihren Erlöser wurdigst zu empsangen / und im Triumph einzuholen. Alle Gaffen

Digital by Grass

fen erthoneten vor Freuden/ und die mit Blumen und kostlichen Sapeten bedeckte Straffen boten ihren Rucken willigft dar diefen groffen Uberwin Der gehorfamft ju ettragen. Bor allen andern a. ber bemuhete fich Johis am melften/ ihren fiegen Den Beren Bater findlichft angunehmen/und ihm permittelft eines prachtigen Auffags / Den Ber Dienft des Sieges vorstellig zu niachen. Diefe Iphis war ein einiges Kind des tapffern Jephia und die Natur hatte fie mit folden Bortrefflig. Priten Des Leibes und Bemuthes begabet? Daß nicht allein ihr herr Bater, sondern auch gant Tob und Gilead fie allein Des Worzuge in Der Lie. be murdig achteten: Welchem bevoraus 3acfim / ein Print und Erb. Fürft des Landes Cob/ Dergestalt nachzufommen gedachtes daß er ihr bereits die Che versprochen, als noch ihr Bert Mater feinen Muffenthalt in Cob fuchte. Ba feine eufferfte Liebe hatte ihn bemogen ber Armeegu folgen / und fich unter dem Commando des Jephta ju bemuhen/ seiner schonen Iphis ein blutiges Opffer ihrer Feinde/und ein brennendes Beichen et gebenfter Ereuel zu ihren Fuffen zu legen. Das hero er fich jugleich unter benenim Anjuge begrif. fenen Sieges Sauffen befand und in fuffester Hoffnung fcwebete, feine werthefte Sphis in tur-Ben zu umarmen. Iphis versammiete indessen Die vornehmften Frauen, und schönften Jungfern in der Stadt / die sich auffs herrlichste schmucken muften; welche fich aber einiger maffen auf die Music verstunden/ solche musten Barffen/ Paucfen/ Len/ Epmbaln und dergleichen jur Sand nehment und fich bemühen/die wurdige Einholung des Res obta möglichst zu befordern. Niemand murbe aus der Stadt gelaffen/ Damit die herrliche Unftalt nicht verrathen oder dem Jephtägur Ungeitenides cfet wurde/ sondern der Angug der Siegenden wurde nur von der Sohe der Thurne bemercfet; Bif endlich die Wachter durch ein Zeichen verftandigten, es erhube fich ferne ein Staub/welcher die Wolcken zu bedecken schiene. So fort ergieng ein allgemeines Auffgebot, und ein ledes verfügte sich an den zuvor bestimten Ort/ damit alle Uns ordnung möglichft vermieden bliebe. Die Thore wurden eröffnet? und die Princefin Sphis bliste als eine Sonne unter den Sternen vor ihnen ber. Der Schmuck ihrer Rleider erhub die ohne dis vollkommene Schonheit Dermassen/ baß gang Mispa nicht wuste, ob es sich mehr über den siegene den Bater erfreuen, oder die englische Tochter mehr bewundern folte. Die flammenden Auaen/ der lachelnde Mund/ und die bluhenden Wangen, stelleten eine Majestätische Freundlichkeit vor/ welche durch den wohlgewachsenen Leib und prachtigen Bang gur Bollfommenheit gebracht Thre Sand begriff ein wohleflingendes Sarffen-Spiel, auf welchem fie Die jarten Finger wunderfunstlich bewegen funte. Alfo feste diefes Meister. Stucke der Natur den Fuß allen andern or, und ließ sich diese angenehme Hoffnung begleiten/ ihre perfonliche Bewillkommung wurde ie Freude ihres Herrn Baters um ein groffes bermehren. Abet 1

Aber / D ihr irrende Gedancken! Eun Schmeichelen gebiehret Reue/ und die Fortsetzung derselben würcket den Todt. Ach zeuch doch / du schöner Engel! den wohlmeinenden Fuß zurücke oder vergönne doch nur vor dismahl einer von deinen geringsten Nachtreterinnen den Vortritt. Jedoch/ nein! das schallende Feld-Spiel der annäherenden Trouppen/ und die liebliche Einstimmung des musicalischen Frauen-Zimmers/ wie auch das thönende Freuden-Sischren der jauchstenden Zürger/ verstopsfet ihre Ohren, daß kein heilsames Zuruffen durchdringen kan: diß beys derseits frolockende Hausten sich einander dergesstalt genähert / daß das Auge die Personen wohl zu unterscheiden vermochte.

So bald nun Jephta sein schönes Kind vor de nen Haussen erblicktes so rührte ein schreckender Blis sein Semuthe. Das Hert klopstetes und die Augen wurden dermassen dunckels daßer hiers aus eine falsche Hossmung schöpstes ob hätte ihn das Gesichte durch einen Zusall betrogen. In welchen Sedancken er den zur Seite reitenden Jackim mit zitternden Lippen fragte: wer doch diese holdselige Dame ware, welche den schönen Haussen der spielenden Nymphen ansührete? Es wird ja Jephta, antwortet Jackim, noch sein schönes Kind, die Jephis, kennen.

Kaum durchdrang dieser schreckende Bericht seine Ohren, so erblaste sein ganges Angesichts die

Die bebenden Sande verlohren den Bugel, und der guldene Regiments, Stab fiel gur Erden. Go. thane Beränderung ward so fort von denen Une wesenden bemercket, und als sich die frohe Princefin dermaßen genahert/ daß fie fich auch bemubte, ben über den Ruraß hangenden gestickten Rock Des siegreichen Baters gu fuffen; fo blieb er doch gant unbeweglich ju Pferde figen. Seine gebrochene Augen waren gleichsam in einer Ent= Bangen-abrollenden Thranen verriethen die innerfte Bemuths Befturgung. Go fort verftum= meten alle Freuden : Spiele, und das frolockende Gefchren verwandelte sich allenthalben in eine traurige Machfrage: Was ift unferm Benlande wiederfahren? Iphis und Jackim/nebst einigen der hochften Rrieges-Saupter/ bemuheten sich anfangs eine geraume Zeit vergebens, nach Dem Ursprung Diefes bekummerten Bufalls ju fragen, bif endlich der betrübte Jephta die Augen gen himmel, und bende Alrmen jufammen fchlugt mit diefen feuffgenden Worten : 21ch meine Tochter! wie beugest du mich! Gin darauff erfolgendes Stillschweigen stürkte die anmuthige Jphis in tieffsten Gemuths Rummer/ also daß sie / nach gelegter Harffe, mit ringenden Banden und thranenden Augen um der vater. lichen Liebe willen bat/ fie doch nicht durch ferneres Stillschweigen zu francken, sondern nur fren zu entdecken, worinnen fie etwan ihren

ihren werthen Vater moge beleidiget ho ben. Ach meine Tochter! wie betrübstu mid brach endlich das beangftigte Bater. Sers heraus: Denn ich habe meinen Mund gegen den HErrn auffgethan, und angelobet, das nach erlangtem Siege wider die Rinder Ammon, das erste, was mir begegnen wurde, dem Beren ein Brand:Opffer fenn folte, und das fan ich nicht wiederruf Raum waren die Worte von des Jephea Lippen gefloffent fo wurde das gange Feld mit Diefem Jammer-Berichte erfüllet / und ein allgemeines Weh-Gefdren erfchallete Dermaffen / Daß es fast voriges Jauchken zu übertreffen schien. Db nun zwar oberwehnte Haupter sich enfrigst bemuheten/ dem Eroft-lofen Jephta diefes ungul. tige Gelübde auszureden, mit angehangten Ber, nunfft-Schluffen: Daß ja keine Menschen zu opffern verstattet, sondern vielmehr von dem HErrn verboten; ja solches als ein Molochs : Opffer zu senn scheinen wurde, wo man fein Fleisch und Blut dem Teuffel opsferte; so wolte sich doch der allzugewissenhaffie Bater durchaus nicht von feinem Belübde und Borfag bringen laffen / fons dern er bemuhte sich vielmehr der anfangs, beftursten Cochter einigen Muth bengubringen. Aber die beherte Iphis wolte ihrem herrn Ba ter an Selden-Muth nicht im geringsten weichen fon 豫 (143) 瓊

onbern redete ihn nach turger Erwegung biefes Falles mit Diesen tapffern Worten an: Weil der herr Bater seinen Mund gegen den SEren aufgethan hat, so vollziehe er sein Gelübde. Ich will nicht minder gehore sam senn, als Isaac dem Abraham. Ich sterbe mit Freuden, nachdem ich nur den Kall der Kinder Almmon) und die Erlo ung meines Volds erlebet habe. In wischen wird mir der Herr Bater diese este Gnade erzeigen: daß ich nebst meinen Sespielinnen hingb auf die Berge gehen/ ind daselbst zwer Monat lang meine Jungfrauschafft mit ihnen beweinen mos Allsdenn foll mein reines Blut fein Belübde erfüllen. Worauf der Schmerten em big in Cod betrubten Bater fein Mort nehr, als dieses / zu sagen erlaubte: Gehe bin! Ind die vorig-allgemeine Bergnügung vermanelte sich Augenblicks in eine foldze allgemeine berubte Stilles bağ man, auffer dem Jammer-Bebren des Frauenzimmers, fast keinen Schall der Wort horete / bif sich über dem traurigen injuge die Sonne perlohr.

Also bemühete sich nun die holdstelige Iphis is erlaubte Zeit der zwenen Monate recht wohl nzuwenden, wiewohl dero größe Vergnügung i Thranen, und die beste Zeite Verkung in Seuffsen bestund; angesehen damable in Judaa

Diefes

pleses vor eine grosse Schmach gehalten wurdes wenn ein Frauen-Zimmer im ledigen Stande mit Tode abgienge; dahero Iphis solche Schmach desto hesstiger besammertes daß sie, sonder Josse mung einiger Erbens in blühenden Jahren sterbens und ihrem geliebten Jackim entzogen werden solte.

Alls nun die betrübte Stunde heran nahete in welcher sich mit denen zugelassenen Monaten Leben und Thränen dieser Schönen endigen solten: so verfügte sich das gehorsame Lämmgen wiederum zu seinem Bater / und erlitte die blutige Bollziehung des schmerslichen Belübdes mit bochster Bedult: Abovon doch der heilige Tept keine weitere Nachricht/als in diesen Worten / erlaubt:

Under that ihr, wie er gelobet hatte.

Diese kurk bundige Worte scheinen eine Streit. Doelle zu sepn/ aus welcher die Herren Papisten eine sonderliche Behauptung ihrer Eloster Belübde zu schöpffen vermeynen/ indem sie hier von ihrer canonisirten Bibel abweichen und ungescheuet vorgeben, sie sep nicht ertödtet sondern nur zurewigen Jungserschafft gewiedmet worden. Deme zu Folge ihre heutige Nonnen als Verlobte des Herrn/ zu achten warem. Ablein solche eigensunige Erklärung widerspricht dem heiligen Buchstaben/ wenn Ichta sich mit deutlichen Worten vernehmen läst; Es soll des Herrn sehn/ und ich wils zum Brandspischer opssern. Nun beschreibet Woses is Den

Dem ersten Capitel seines dritten Buchs/ die Verrichtung des Brand. Opffers solcher Gestalt; daß er nicht sen an einem besondern Orte lebendig auf behalten, sondern durch die Hand des Priesters geschlachtet, das Blut auf den Altar gesprenget, die Haut abgezogen, in Stücken zerhauen, und mit Feuser verbrennet worden. So nun/ wie billich/ denen Worten: er that aber, wie er gelobet hatte, mehr als denen allzugelehrten Pabstelern zu glauben; so solget unumstößlich: Jephta habe diesem seinem schönen Kinde warhafftig das Messer durch die Surgel gestossen, und alle Ceremonien des Brand. Opffers daben beobsachtet.

Diesen gleichsörmig bemühen sich auch ander re das Gegentheilzu behaupten/ daß Jephtha seine Tochter nicht geopsfert habe, undzwar vors erstels sochter nicht geopsfert habe, undzwar vors erstels sochter nicht geopsfert habe, undzwar vors erstels sewischen würdtliche Aufsopserung nicht nothig gewesen: weil Levit. c. 27. v. 4. ein verlobtes Frauen-Zimmer mit 30 Seckeln oder 15. Thastern kunte gelöset werden. Zum andern/ so sep wegen bezeugter grosser Betrübniß des Vaters nicht zu vermuthen/ daß er diesen Kinder-Mord würde begangen haben. Aber hierinnen secundirt Lyra meine Mennung/wenn er sagt: daß wie Jephta ein Soldat gewesen/ also er auch wenig wurde von dem Geset oder kösung der Opffer gewust haben; zumahlen die Israeliten damahls solche Fremdlinge in der Schrifft waren/ daß auch die Pries

Priester wenig vom Deset verstunden; Dahen sie immerhin das schone Kind schlachten liessen und zufrieden waren, wenn nur ihre Betraurung jährlich begangen wurde. Welche Unwissenheit diese Straffe verursachet habe, daß das John Priesterthum, welches damahls auf dem Esthamars Linie, lag, weg und auf Samueln Ithamars Nachkommen, geleget worden sep, som 2. So wird auch im 3. Buch Mos. c. 27, v. 28. ausdrücklich verboten, etwas Verbannetes auch so gar die Menschen, zu wsen. Der andere Punct beruhet in Muthmassen, und könte leicht mit muthmassen umgestossen werden, wenn es der

eilfertige Riel erlaubte.

Ob aber dieses Opffer dem Herrn angenehm und ein fuffer Geruch gewefen fen? foldes ift Das her in Zweiffel zu ziehen / weil & Dit zwar Die durch das Schwerdt verbannete Feinde und andere Blutschuldiges nicht aber die reine Unschuld, vielweniger fein eigen Fleisch und Blut zu tobten befiehlet: Und hatte diefes toftbare Opffer burch taufend eroberte Rinder fonnen erfetet merden Medit diefem ift auch mit wenigen diefer falfchen Mennung die beweinte Jungferschafft entgegen du fegen: denn fo fie mare in ein Clofter geftectet morden, fo hatte fie allda übrig Zeit genung gehabt ihre Jungfrauschafft ju beweinen, alfo daß fie nicht erft eine Beit von zwen Monaten hierzu hatte aus. bitten durffen. Beruhet demnach der Bewelf. thum des vermennten Monnen = Standes auf schwachem Fusse/so fern nicht ein anderer und ftarcferer

Ferer Grund Stein aus heiliger Schrifft ben jebracht wird. Daben ferner nichts zu erinnern: ils daß die heutigen Nonnen/ sooft sie ihre Jungerschafft beweinen/ hingegen reichlich von denen
Nünchen getröstet/ und auff dem Altar sträfflicher
Brunst öfters dem Moloch geonsfert merden

Brunft öffters dem Moloch geopffert werden. Wir wenden uns zu dem thranenden Riele des Jackims, deffen Person zu mehrer beweglichen

Borstellung dieser traurigen Geschichte zwar er. lichtet worden; wird aber verhoffentlich nicht un= ingenehm fallen: Zumahl wenn wir diefem noch ben hochst betrübten Bater beweglichst benfüs Den Nahmen Iphis aber, welcher zwar n heiliger Schrifft nicht benennet wird/ nehmen vir aus der Fabel homeri, allwo er die Tochter des Agamemnons/ Iphigenia heistet/ deren Ure prung sonder Zweiffel die Geschichte der Toche, er Jephta ift. Und wie das Wort Jephtis von den Sprern corrupt Iphis ausgesprochen wird, also daß Jephta ben ihnen Iphe geheissen; so oll Iphigenial quali ex Iphe genita, als eine von Jephta gezeugte Tochter bedeuten / und wird Das Fest der entseelten Jphis/ wie Geldenus aus dem Epiphanio bepbringt / noch jährlich von den Sprern feperlich begangen. Maffen benn auch aus heiliger Schrifft zu ersehen, wie das Ifraelitische Frauen-Zimmer jährlich vier Tage Diefes Schone Opffer beklaget habe: woraus einiger maffen die sonderbahre Reue des Gephtai erhellet, weil er folche Trauer Beit gebillichet hat.

## Jadim an Juhis.

Deffürste Trauer, Nacht! Decheschwarte Finfterniffer Bo Johis Conne finct in eine Tobten Gee/ Dendelheit und Blut Die fconften Sterne fuffen Mo Yadim untergeht/Schmerb! Jammer! Ach und Beb Brecht/brecht/ibe Bolden brecht/Entlaftet euch ber Thiani Die euer Auge bat zu diefem Fall beftimmt. Ein buffrer Rebel foll ben Weg gur Trauer babnen, Beil die gefalone Fluth durch ihn gur Sobe fommt. Ibr Sternen voller Gluth! laft Flamm und Schimmer fchwinben/ Berbullt euch in ben Flor der Licht beraubten Macht. Des Monden Gilber:Blis foll fich nicht mehr entgunden : Beil feine Sonne fcheint/ weil feine Ipbis lacht, Beil Aphis fterben foll : Beil Aphis nicht foll leben. Drechtes Donner Bort! Durch Deffen Graufamfeit Sid Berg und See bewegt/ Die Bellen fich erheben/ Und beffen rauber Schall bie Telfen auch gerftreut. Es Scheint! als ob ein Traum bie bloben Ginnen qualtet Als ob die Phantafie mein hencker wolte fenn. Adibaf fich Schlaff und Traum ben Augen nur vermablie Ble murbe Jackims Beift dem Dochften Benzauch ftrem! Bie fan ber Schmerken noch ber Feber bis erlauben Dag fie ein formlich Wort und Enlbe fchreiben fan? Da boch ber Tammer fast will Beift und Leben rauben/ Da Muth und Geele rennt auff gleicher Tobes Babn. Gin ist beffurmtes Chiff bas burch die Bellen rennet Und weber Nord noch Farth bey finstern Wolcken weiß: Gobald es in ber Lufft ben minften Stern erfennet/ Co blubet voller Luft ber hoffnung Manbel-Reif. Mit gleicher fuffen Roft laft Jadims Beift fich fpeifen, Benn er bas Opffer nicht burchaus gefcheben laft.

Es wird der himmel noch gebahnte Wege weifen/ Da man burch Flucht gerfiort bas graufe Lobten: Feft/ Der fteile Felfen foll den hoben Schluß nicht hindern, Weil Lieb und hoffnung felbst auch über Berge fleigt. EB Beil reine Treue fich auch in dem Grabe zeigt.
Beur folge schönstes Bild/dem/ der fich selber haffet;

Wenn Jphis Sonne nicht des Jactims Geist bestrable.

Den bochfte Liebe zwingt/ bag er mit Luft erblaffet,

Wenn nur durch feinen Lodt das Opffer wird bezahlt.

Das Opffer/ welches nicht dem Sochften fan gefallen/ Das allen Menfchen wird ein Fluch und Ectel fenn.

So wird des Jackims Ruhm durch Lufft und Welt erschalle/ Benn dich/mein Engel, wird die fuhne Hand befreyn.

Jedoch es füßelt fich mein Geist nur in Gebancken / Und baut die Hoffnungs. Burg in Wellen / Schnee und Sand.

Es findet dieferBau/wenn Grund und Caulen mancten/ Es mubet fich umfonft ber helben farde hand.

Das Sollen-gleiche Thal/ Die Machtserfullten Solen/ Die Berge, deren Trug die Wolcken überhoht.

BoBaum undBalb umichleuft die Jahl ber holden Geelen/ Bo Jphis Freuden-Stern mit Thranen untergeht.

Die reissen mich bestürtin Zweissel vollen Schrecken/

Sie stellen Muh' und Flucht als nur vergebens vor. Sie wollen mir ein Ziel beraubter Hoffnung stecken/ Mein Borfat fleidet sich in schwarzen Trauer:Flor.

Es scheint ob muffe nur Gebult die Saiten zwingen/ Weil die Unmöglichfeit den hoffnunges Thon verstimt.

Denn wo das Schickfal will die Todten-Fahne fchwingen/ Da ift der lette Schlug/ daß man nur Abschied nimmt.

Eh aber Iphis fich last als ein Vammgen binden/ Das man fie zum Altar/ zur Glut ber Dpffer bringt.

Eh fie den Opffer: Stahl foll in der Bruft empfinden/ Eh durch den Schwanen Dalf das schaffe Meffer dringt.

Eh foll gant Gilead in vollen Flammen feben/

Gang Migpa foll ein Ziel verbammter Rache fenn-

Und über Ifrael foll Ammon fich erhöhen/

Ben Lob und Jafim wird Blut/Dampff und Feuer fpenn-

Hier fan fein rauher Spruch der holden Iphis schaben:
- Mil Bock und Rinder nur der Derr zum Opffer wählt.
Ois

数 (150) 数 Dis Blut wird einen Rluch an biefe Grangen labert Der fich ben Untergang von Gileab vermable. Die Bligsbefeelte Dacht ber fchwartsentflammten Ilna Entjunden Beift und Bert und fennen feinen Tob. Der Bangen Durpur Blut laft Dulb und Sonig faugen/ Es weiß ber Rosens Mund von feiner rauben Roth. Der Alabafter: Salf/ die wohlgebauten Glieder/ Das gante Bunber: Bild/mit welchem Mispa prangi Bor welchem ieder Geift fich wirfft gur Erden nieders

Das bat bie frobe Belt zu Diefem End erlangt :

Dagman den Meifter foll aus feinem Werct ertennen/ Beil Gott ber Schonbeit Dvell und deren Urfprung ift. So barff ein Tugend Beift auch ben bem Feuer brennen/

Das Gott und bie Natur jum lieben bat erfteft.

Gott fchuff bich uns jurguft/und nicht jum Blut-vergieffen. Berflucht/wer feine Sand in Jphis Blute wafcht!

Dich foll ein fanffter Todt in fpatem Alter tuffen / Web dem/ ber Rlamm und Licht im brennen ftort und lefchti

Dier Darff tein fluger Beift im minften fich befinnen/ Db mein getreuer Schlug bir wohl zu rathen fep. Bewiß/ ber himmel felbft befeelet mein Beginnen/

Und macht mich burch bie Sand bes treuen gadims fert.

Mich fchredet feine Bahl ber wachenben Golbaten/ Mit welchem Thal und Beg des Baters Buth belegt! Co Lift als Tapfferfeit weiß biefem leicht zu rathen

Wenn nur mein boldes Licht auch gleiches Wollen begt. Der himmel laffe mich bich balb mein Engel tuffen/

Id) weiß, er wird die Bahn mit Rofen überftreun. Rur folge, wenn bich wird mein treuer Urm umfchlieffen/ Co mird der Doffer Stein ein weiches Lager fenn.

Johis an Jackim.

Ein ungefarbter Brieff vermehret meine Schmerten, Dein Rlagen meine Dein/bein Weinen meine Muth. Es quillt ein jedes Bort aus Grundigetreuem Berben, Und iede Splb' entdectt der Seelen reine Gluth. Dein Dein wohlgemeinter Rath zielt meist auff mein Erretten/
Die vorgeschlagne Flucht soll mich dem Lodt entziehn.
Uch! daß mich Berg und Thal nicht so beschloffen hatten/
So könte noch ein Zweig geringer Hoffnung bluhn.
Dich zwingt dein Trauer/Riel zu irrbischen Gedancken/

Und zeucht aus Grab und Grufft den schonsentzückten Sinn.

Er treibet meinen Geiff aus reiner Undacht Schranden/ Da ich doch halb entfeelt/ und nicht mehr Iphis bin.

Doch foll ein rauhes Wort dich ferner nicht betrüben/ Wiewohl du Ctraff und Jorn fehr wohl verdienet haft.

Der Liebe Bunder, Rraft bat beinen Riel getrieben : Denn mein Entfernen ift bir eine Centner, Laft.

Wahr ift es: Pfeil und dwerd/bas Felfen auch zerfpaltet/
Wird ftumpf und fonder Raft/wen man den Schmerne

Der im Geblut und Geift/und in der Geele waltet/ (nennt: Wen Todt und Sterben zwey verbundne hergen trennt.

Mo aber Sterbenden ift etwas zu gemähren/

Bo mein entfarbter Mund noch etwas bitten fan; So wirft bu Aug und hern ju biefen Zeilen febren:

3ch welk/daß Jackim bleibt ber Tugend jugethan.

Dier wird Gewalt und Lift vergebens fich bemuben/(bringt: Db man durch Berg und Thal/durch Felf und Balber

Es folget Fall und Tod/ble Flucht wird vor und fliehen/ Web dem, der durch Gefahr fich felbst ums Leben bringt!

Es liegen um und um bewährte Bolder, Schaaren/ Und meinen Auffenthalt bedect ber Baffen Glang/

Diemeinen schwachen Fuß vor Freund und Feind bewahre/ Dag ich beweinen fan den unverwelcten Krang.

Du suchst der Schiffe Spur vergebens in den Wellen/ Und legst dem Schatten nur umfonft die Fessel an.

Du mirft ber bunnen Lufft vergebens Dete ftellen/ Und die besturmte See beschifft ein schwacher Rahn:

Wo bu bas Opffer wilft im minften hintertreiben/ Das Opffer/ welches Gott und Menfchen wohlgefällt. Das zwar bis zu der Grufft wird Jadims herte bleiben/

Doch nach bem Tobe Gott vor feinen Liebsten balt.

34

Bu dem muß biefes Bort in beinen Ohren schallen : Ich will nicht/ wie du wilt/ ich haffe beinen Zweck. Ich laffe mir vielmehr ben fanfften Schluß gefallen/ Ein Sottegeweihtes Berg Scheut feinen Dornen: Des Ich will bes Baters Wort durch meinen Lod erfüllen. Und mein Gehorfam foll bes Opffere Bierbe feyn. Ich fterbe voller Luft/ nur nach bes hErren Billen, Ich gebe burch die Grufft ind Land ber Frommen ein. Und diesen Borfat foll gant Caanan nicht brechen, Es wird durch seinen Schluß der Diamant besiegt. Es foll auch Dieser Fall nicht meine Treue schwächen Weil reine Liebe fich burch Reuschheit meift vergnügt. Und alfo wirft, du Beld! ein folches Berge faffen, Das weder Fall noch Knall noch grimmer Schmers bemeat : Das allen 3meiffele Muth pflegt Giffre gleich ju haffen/ Das auch bas grofte Leid mit ehrnen Fuffen tragt. Es war der rauhe Schluß ins Sternen Buch gefdrieben/ Mit Biffern, welche fein Chaldaer lefen fan. Ch noch dein Auge Dich bief Iphis Geele lieben/ Eb noch mein Rug betrat Die fuffe Lebeng: Babn. Ja das Berhängnif hat den Trauer: Fall befchloffen, Eh noch geschaffen mar Ich/ du/ wir/ Ihr/ sie/ er. Drum werden nur umfonft viel Thranen bier vergoffen/ Weil mein geweihter Tob nicht fommt von ungefehr. Wer diesem Schicksal will im minsten widersteben/ Wer seinen stablern Schluß zu hemmen ift bedacht : Der wird ein Lafter mehr / als Pharao/ begeben/ Und fein Bemuben wird vom Sochften nur verlacht. So wirft du meinen Kall burch Tapfferteit beffegen! Durch einen helbene Muth ber Sternen überfteigt. Co fronet Tphis Beift ein doppeltes Bergnugen/ Benn Jactim mit Gebult zu meinem Doffer fchweigt. Sicht fibre meine Rub/ verbanne Leid und Thranen/

Nur dencke / daß die Lieb ein zeitlich Wesen sen. Wir pflegen Kindern gleich nach Puppen uns zu sehnen/ Die nur ein Kluger nennt der Jugend Raserey.

Digitized by Google

Dich

Dich wird im Lieben nun ein suffer Wechfel laben/ Wenn meine Finsterniß ein holder Licht beschämt. So wirst du allen Schmerz in Johis Grab begraben: Weil sich ein Manns-Bild ja nicht leicht zu tode grame.

Doch foll Berbacht und Schert nicht meine Bunge rubren. Mir/beren blaffer Mund betrübten Abschied nimmt.

Dan foll fein freches Bort auf meinen Lippen fpuhren/ Beil nun mein Sterbens/ Lag/die lette Gtunde tommt.

Bezwinge beinen Sinn/und gonne mir das leben/ Bu welchem sich mein Geist durch Stern und Himmel

Und wenn du fiehft mein Blut am Opffer: Steine fleben/ So wiffe daß man mich zur wahren Rube bringt.

Indeffen laß Gedult des Geiftes Pflafter werden/

Durch diefe Lugend wird verzuckert Gall' und Gifft.

Und weil man dieses Lamm nicht schaut ben allen Deerden: Co wird der Ruhm vermehrt/wen mans ben dir antriffe-

Ich bancke taufendmahl vor dein getreues Lieben/

Bon dessen Brennen nie die Reuschheit ward verlett. Ich opffre Danck und Pflicht/und werde mich betrüben Nur bloß um dich/ wenn man an mich das Messer sett.

Mein Prints/zu guter Nacht ! ich muß die Feder lenden/ Beil schon die Opffer-Glut mit, vollen Flammen fracht.

Genunglich werd an GDet und dich/mein Schaß/geden de. Wen Blut und Aber fpringt. Mein Pring zu guter Nacht!

## Jephtha an Juhis.

Dift/DSchmertene Lagidas Janier Licht gekomen/ An dem bein Bater foll ein graufer hender fenn. Es farret Riel und hand/ es will der Mund verftummen/

DasWort erstirbt. D Schmert, D Jammer, Angst und Biet Soll ein einig Kind die frome Johis sterben? (Pein!

Soll ihr geweihtes Blut besprigen meine Faust? Soll ihrer Seelen Schiff fo jammerlich verberben?

Gewiß/ es ift ein Fall/ mo Selden bavor grauft.

Mein Rind/ mein werthes Rind! bu Selfte meiner Geelen! Ach/ ach/ wie beugft du mich! ber Schmergen ift zu groß. Mein Bater: Berge fan den Jammer nicht verheelen/ Uch! daß sich nicht mein Mund in Ewigfeit verschloß. Mein unbedachter Mund! mein unbedachte Junge

Wie daß sie nicht so foet am Gaumen fleben blieb/ Eh das Gelübde noch durch Lufft und himmel brunge?

Daich den theuren Schwur bif zu den Sternen trieb-Ach war' ich durch das Schwerdt ben Arver gefallen!

Wiedas mich Ummons Sand ben Menith nicht erschlug?
Co durffte nicht das Wort in meinen Obren schallen:

Ift das die Huld/ die er zu feiner Lochter trug? Soll meine Hencker: Fauft in eignen Abern waten/ Und wird ein Morder: Stabl in eignes Fleisch gesest?

Das wolle ja ber hErr burch feine Macht verhuten/ Das fich nicht meine hand mit Rinder Blute nest!

Doch/ach! es muß so sens. Ich hab es schon beschworen! Es wird vergebens hier mit Epd und Schwur gespielt.

Es schallet noch das Wort in den geweihten Ohren :

Des hErren Jorn wird nur durch Iphis Blut gefühlt. Ich Jammer! Uch und Weh! Ich muß/ ich muß vergeben! Uch Tochter/Schatz und Kind, ach/ach/wie beugst du mich! Wein grüner Sieges, Krantz verwandelt sich in Schleben/ Und mein Triumph versetzt mir einen Seelen/Stich.

Ein treuer Pelican laft Blut und Leben fleffen/

Wenn er nur seiner Frucht dadurch das Leben schenct: Ein Toger wird mit Luft den rothen Schweiß vergieffen/ Wen ihn der Jungen Raub/die hand des Jägers frandt.

Es thranet Stam und Aft/wenn man will Zweige rauben/ Es schallet Berg und Thal/wenn man die Felsen trennt.

Bie konte man boch wohl von Jephta diefes glauben/ Dag nicht von Jammer: Glut fein Bater: herbe brennf?

Da doch der Eltern Lieb ein Feuer ist zu nernen!

Das feinen Urfprung nur aus Blut und Seele nimmt/ Und nach der Weifen Spruch pflegt diefe Glut zu brennen/

Daß sie mehr unter fich als nach der Sohe glimmt. So mag ein ganges Meer gesalgner Thranen rinnen/ Es soll von meiner Juld ein naffes Zeugniß seyn.

**(155:) 意** Es angftet fich ber Seift, es qualen fich bie Sinnen, Co febret fich in Gifft Des Giegers Freuden Bein. Doch will ich beine Schmert durch Rlagen nicht vermebre: Die Webmuth ift umfonft/ wo das Berbangnis bline. Es foll mein Jammer Riel nicht beine Anbacht fibren: Weil bier ein Wermuth: Strom den Mugen wenig nust. Sch weiß ben boben Sinn/ich fenne beine Tugend/ Und deine Grofmuth ift fo Gott als mir befandt. Gebult befront bein Saupt, Geborfam beine Jugend/ Der Bolluft Schatten Berct ift bir ein eitler Land. Ich weiß/ Du laffest dir des Dimmels Schluß belieben/ Den ja fein Sterblicher zu bintertreiben meiß. Dein Nahm' ift in bas Buch ber Sternen eingefchrieben, Und beinen Scheitel giert ber Engel BrbersReif. Der Jahre Schlechte Bahl/ ber Jugend volles Grunen/ BringtEdel bor ber Grufft/macht une den Lobt verhaft. Doch laffe bir, mein Rind/ mit diefer Lehre dienen : Du bift in diefer Belt nur Vilgramin und Gaft/ Die GDtt und ber Natur viel Schulden foll bezahlen, Da boch ble 3ablungs/Beit bir gant verborgen bleibt. Dier wirft du dir den Todt nicht allzuschrecklich mablen Wenn feine falte Sand dich ju bezahlen treibt. Wem die gefette Beit des Zahlens nun verborgen/ Der muß gewartig fenn/ wenn ibn bas Mabnen trifft. Bobl bem, ber burtig jablt! viel beffer beut als morgen : Wer willig ftirbt/ ber wird auch gludlich eingeschifft. Audem wird Dich/mein Rind/die Art bes Todes ichrecten/ Dag die geweihte Gluth bein Bleifch verzehren wird. Doch foll bir biefer Schluß ben fuffen Eroft erweden: Du bist das Opffer, Schaf, der hErr ein treuer hirt. Der aus der Afchen auch wird einen Phonix zeugen.

Es foll so Bein als Staub gant unverlohren fenn. Der Engelsreine Geift wird durch die Flammen fleigen, Und sich nach heiffer Qual in fühler Luft erfreun. Wenn ein Gefangner soll die edle Frenheit fuffen, So ift es ihm gewiß ein schlechter Anterscheib:

Digitard by Google

Ob man pflegt mit Gewalt den Rerder auffuschlieffen/ Ob oder Thur und Schloß / ju diefer froben Zeit/ Rur von fich felbst gerspringt. So wird auch Jphis wehnen Daß man die Lodtes Art mit gleichem Dergen trägt/ Ob Rieber oder Stahl den Weg zum Lodte bahnen.

Ob Never over Stant ven Weg zum Lovte bahnen. Es wird ein Helden Nert durch Arten nicht bewegt.

Go fchice bich/ mein Rind/ in die betrubten Zeiten/ Beweine nur ben Rrang/ boch nicht den Lodes Fall-

Es foll dir meine Sand ein Opffer jubereiten/

Davon auch fagen foll der Berge Widerfchall. Dein Tod wird meinen Geift auch bald zu Grabe fobern/ Es wird die Einfamkeit mein bestes Labfal fepn.

Und wenn dein jartes Fleisch wird in der Flamme lobern/ So wunsch' ich meine Grufft ben deinem Opfferschein. Die Stunde kommt! ich muß selbst mit dem Tode ringen/ Mir zittert Marckund Bein/ mein Lebens:Faden reißt. Der Gott dem ich mein Blutzum Opffer werde bringen/ Der starke meine Kaust/ und trofte meinen Geist.

## Iphis an Jephta.

DUIphisFinsternus bieFreudensGonne schwarten Woran gang Gilead der Gtrahlen Luft empfinde? Berdunckelt Gieg und Gtern durch schlechte Trauers Rerbei Go bin ich mehr als vor ein unbeglücktes Rind.

Mein Vater/Perr und Hauptl ich fuffe zwar die Schrifften/ Wodurch ein treues Kind zum höchsten wird vergnügt-Doch wird fich dessen Hand ein ewig Denckmahl stifften/

Benn ein bebertter Muth den Schmerten überwiegt. Es jauchtt gang Gilead, und Jophta folte weinen?

Gang Mispa triumphirt: Goll Jephta traurig fenn? Nein/ nein ich flage felbst mein Leiden nur den Steinen/ Und die begluckte Zeit vermindert meine Pein-

Der Perlen stolge Babl bedectet Kron und Palmen/ Es zeigt ihr wäßrich Schein auff teine Ehranen: Bluth.

Es finget Ifrael nur lauter Freuden:Pfalmen/

Den ftillen Crauer-Thon dampfft ihr erfreuter Muth. Der

Der Satffen Scharffer Rlang/der Pauden frobes Schallen Der Combeln fuffes Spiel, find Zeugen ibrer Luft. Co laf es dir demnach/ mein Bater/ doch gefallen/ Daf ein veranugter Beift befeele Deine Bruft. Sch tuffe Stahl und Glut und die geweihten Bande/ Woburch mein garter half gum Tobe wird verlegt. Ach febne mich mit Luft nach meines Lebens Enbe/ Machdem mich nur die hand bes hErren fo ergest: Dag ich den Reind beftegt/ mein Bold erloft fan fchauen/ Das Juda wieder lebt / daß Ammon untergebt. Bewif es wird mir nun vor feinem Sterben grauen/ BeilBott bes Baters Daupt aus Erb und Staub erhobt. Ich icheue feinen Todt/fein geltliches Berderben: Weil nur die Lodes Furcht verdammte Senden avalt. Ach lebe durch den Tod/ich fterbe fonder fterben/ Und werde durch die Gluth dem DErren felbft vermählt. Es muß fich Geift und Leib mit vollen Freuden trennen. Bernunfft wild Sterben macht bie menfchliche Matur : Und allzu große Furcht ift billich nurzu nennen Ein Abgang der Bernunfft, der Thorbeit reiffe Cour. Dier will awar fleisch und Blut fein schwaches Befen zeiger Und fellet mir Geffalt/und Stand/ und Jugend por Es will ben bohen Geift zur Erbe nieberbeugen/ Und fleidet fich durchaus in Boy und Trauer: Flor. Es fpricht : Goll beine Frucht im Leugen auch verbluben. "Und fommt fein reiffer herbft? Goll Rrang und Jungfer! fchafft! Dem Regenbogen gleich/fich in der Luffe bergieben? Berliert Magnet und Blick bie holde Biebunge: Rrafft? Und foll bein Schnecken, Blut ber blaffe Lodt nur fuffen? Bleibt dir der Mictar, Safft ber Wolluft unbefandt ? Coll fich der Rosen-Knopff in feiner Anospe schlieffen?

Das ift gewiß bor dich ein allzuharter Stand. Bevoraus wenn ber Stabl wird burch die Gurgel bringen, Benn bein Corallen-Blut die garte Bruft befchmemmt. Menn Geift und Seele wird mit Lod und Sterben ringen/ Und wenn die Todes: Quagl fo Duls als Leben bemmt. Wenn

Benn bas Gelübbe wird im Doffer: Feuer alichen! Menn man ben Alabaft bes Leibes gant gerftuctt/ Minn fich die Afche wird mit Bein und Abern mifchen Und wenn man endlich dich ins Grab jur Rube fcbicte. Dis murde faft ju febr die frepen Sinne avalen/ Beil Bittern/ gurcht und Scheu burch alle Mbern rennt. Doch muß man fich bierben ein ander Lichterweblen Das in ber Todes, Dacht fein tunctles Befen fennt Mer in der milden See mit Sturm/und Bind/und Bellen/ MitBlis und Donner fampfft/und nur baskand erfiebti Der wird Die Geelen: Ungft leicht ins Bergeffen ftellen/ Menlabial/Gold und Schmuck bem matte Beifte blubt. Ein furger Jammer ichendt uns taufend taufend Freuden: Ein fleiner Dornen, Weg zeigt einen Verlen, Ebron. Ich merbe voller Luft aus Diefen Bergen fcheiben : Ich eile/ was ich fan/ und suche Kron und Lohn. Lag/lag/mein Dater/boch den Thranen, Deell verfiegen/ Ach schaue, wie bein Rind so hand als Deffer tugt! Micht fore/wie bu fcbreiblt/burch Bebmuth mein Bergnus Erinnredich, daß du ein Seld von Migpa bift. Ber fein Gemuthe awingt, ben Augen fan befehlen, Und feinen Sinn beberricht/der ift ein folcher Deld/ Dem fich die Ehre will/als eine Braut/ vermablen/ Er fiebet mehr, ale wenn er taufend geinde fallt. Es ift die tubne Rauft des Colachtens ja gewohnet Mellmone schwartes Blut befaibte Schilb u. Schwadt Und Iphis bleibt von bir auch billich unverschonet/ Bell das Gelübbe bir den iconen Gieg gewährt. Beflügelt euch fo fort, the Luft erfüllten Beiten ! Ich babe nun genung die Jungferschaffe beweint. Der Reufchbeit Derlen-Beg wird mich gur Rrone leiten, Die mehr als Diamant/als Stern und Sonne fcheint Mein Beift fucht einen Git in dem gelobten gande/ Wo fein Phillfter trutt, und feine Schlange flicht. Und wenn mein Durpur Blut wird riefeln in dem Canbel Menn Glut/ und Sod/ und Stahl mir half und herbe bricht:



So wird die Seele schon in lauter Rosen weiden/ Der Engel reine Schaar wird mir zur Seiten gehn. Mich wird des hErren hand in weisse Seide kleiden/ 11nd eine Krone wird auf meinem haupte stehn. Der Tuberosen Kraffi wird meine Bahne zieren; Und weisse Lillen bedecken meinen Fuß. Ein diamantner Nock wird meine Schultern rühren/ Der mit der Ewigkeitzugleich zerreissen muß. Durch Glut wird Gold bewährt/durch Flamen meine Geele/

Durch Glut wird Gold dem ahrt/durch Flamen meine Geele/ Sie fleugt und übersteigt den reinen Sternen Pol. Und weil mein Geist bereits verläst des Leibes Höle; So füßich deine Hand/ und sage: Lebe wohl!

Die durch Liebe geschwächte Stärcke/ Oder:

Die starde Schwachheit.

von denen halfstarrigen Juden dergestalt offters zum Jorn gereitet/ daß die gestrenge Gerechtigkeit sast alles Erbarmens mude war,
und mit denen unruhigen Köpffen ein endliches
Ende gemacht hätte, wenn nicht der heilige
Bund der ewigen Warheit mit denen Ers.
Tätern diesem Siver ein krästiger Gegen. Stand
zewesen wäre. Diesem nach verdoppelte sich der
Frimm des Herrn nach dem Tode des Richters
Abdons, als die Israeliten sürder Ubels für dem
Herrn thaten, dergestalt, daß, wie er sie zu den
Zeiten Jephthä nur achzehn Jahr von den Kindern Ammon untertreten ließ, nunmehr den Philistern vierzig Jahr erlaubte. den Herrn und
sich

fich fattsam an diesem boghafften Bold zu rache Alls aber das gutige Auge des herrn not eine und andere fromme Geele unter denen be drangten Ifraeliten bemerctter entschloß der DEr auch noch dieses mabl seinem Bolcke gnadig # fenn, und ihnen eine Erlofung zuzusenden. Sier ermablte die ewige Beigheit ein ungebohrnes Mercheug/ und fandte fo fort einen Engel gen Bareal welche Stadt im Stamm Danlam Ba che Sorect / funfftehalb Meilweges von Jerufa lem West-werts gelegen: Woselbst fich Manoah nach Josephi Bericht, ein Bornehmer des Landes/ mit feiner wunder-schonen/ doch unfruchtbas ren Gemahlin auffenthielt. Wie nun sonder Zweiffel erwehnter Manoah offters um einen & he-Segen sehnlich wird geflehet haben; Also erhorte ihn der Derr dergeftalt/daß der unerschaffene Engeldes HErrn eines Tages in Junglings De stalt feinem Weibe erfchiene, und ihr die Erhorung Des Gebets mit diesen angenehmen Worten vorbrachte: Siehe! du bist unfruchtbar, und gebierest nichts: Aber du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebahren. So hute dich nun, daß du nicht Wein noch stark Getränke trinkest, und nichts un reines effest. Denn du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebahren, dem fein Scheer-Messer soll aufs Baupt fommen: denn der Knabe wird ein Berlobter (BDto

BOttes senn von Mutter-Leibe, und er vird anfangen Israel zu erlösen aus der Philister Hand.

Raum schalleten diefe erfreuliche Worte in hren Ofren / fo wolte fie fo fort ihren Mann defer Freude theilhafftig machen/ daher fie fich onder Berweilen zu ihm perfügte/ ihm die vorreffliche Gestalt des herrlichen Botens mit Moren porbifbete/u. alles das jenige wiederholete/ mas hr der Mann Gottes so vertraulich entdecket hats e. Manoah gerieth hieruber in einigen Gemuthe-Rummer/ und in diese besoraliche Bedancken: ob twan einige Beraubung der Sinnen ihr folche Bunder, Erzehlung heraus pressete/ oder welches hn/nach obgedachten Josephi Bericht, mahrscheinicher bedauchtes ob nicht gar hierunter ein heim= icher Betrug oder Nachstellung verborgen lages vodurch sein schones Weibgen um ihre Ehre geracht, und er in einen schimpfflichen Orden verses et wurde; Dahero er sich jum Bebet wendes e, und Gott folder gestalt anflehete: Daß o es sich erzehlter massen also verhielte, ihm och der HErr den Mann GOttes wieder usenden, und die zu dem Weibe geschehene Betheisfung, und Unterricht von dem Angien, gegen ihn wiederholen lassen wolle. Usobald gewährte das sanfftmuthige Ohr des DEren den Manoah feiner Bitte fo weit, daß er Engel GOttes sich in voriger Gestalt dem Beibe zeigetel als fie auff dem Belde die Ginfame

keit suchte. Nachdem ihr aber ihres Mannes eiffersuchtiger Argwohn nicht unbekandt war, 6 lieff fie eilende bin, und holte den Manoah berben damit er perfonlich die heilige Botschafft anbo ren mochte; welcher benn alfobald folgeter und nach Erblickung deffen ihn befragte: Db er der jenige Mann sen, welcher zuvor mit seiner Frauen gesprochen habe? Und als er deffen Befrafftigung vernommen/ entzundete fich Det Blaube dergiftalt in ihm / daß er feine Bieder holung bewuster Berheiffung verlangte / fondern nur febnlich fragte: Wenn nun geschehen wurde, was er verheissen hatte, welches denn des Knabens Weise und Wercke fenn wurden? Welche Frage der Engel mit wiederholtem Bericht beantwortetes wie er nems lich fich vor ftarctem Getrancte und dem Scheer, Meffer buten folle.

Hier verschwand aller Argwohn ben dem gläubigen Manoah/ daß er vielmehr darauff bedacht war/ wie er diesen angenehmen Boten, welchen er vor einen menschlichen Propheten ansahe/ einiger massen bewirthen/ und ihm eine häußliche Ehre anthun möge; dahero er ihn mit freundlichen Worten bat/ in etwas zu verziehen/ biß ein Ziegenböcklein geschlachtet/ und zuge/richtet würde/ welches sie ihm opsfern oder vorzsehen/ und alsdenn wieder von einander scheiden wolten. Aber der Engel wendete ein: Wenn du gleich mich hieltest, so esse ich deiner Svei-

Sveise nicht. Wilft du aber dem SErrn ein Brand-Opffer thun, so magst du es Diefe abschlägliche Untwort fette den Manoab in eine tieffe Bermunderung/ welche eine hefftige Begierde in ihm erweckte, gu erfahren: Wer er sey? dahero er diese curibse Frage an ihn abgehenließ: Wie heissest du? daß wir dich preisen, wenn nun kommt, was du geredt hast. Aber er befand sich weit verwirrs ter / als er diese Antwort erhielt: Barum fragst du nach meinem Nahmen, der doch wunderlich ist? Welche Verwirrung fich nicht eher endigte i bis daß Monoah das Ziegen-Bocklein, nebst dem Spelf-Opffer dem Deren opfferte / und auff den Relfen legte : Da rubrte der Engel, nach offtbesagten Josephi Berichtes das Ricifch mit dem Stabe ans wodurch Reuer aus dem Felsen fuhr, welches alles verzehrte; Der Engel des Berrn aber fuhr in der Lobe gen Simmel vor ihren Augen. Da wurden Dem Manoah die Alugen dergestalt geöffnet, daß er das Wesen dieses großen Botens erkante, und bannenhero gang befturgt mit diefen Worten zur Erden fiel : Wir muffen des Todes fferben, daß wir Gott gesehen haben. Aber das heroische Weib fassere einen bessern Muth und redete ihm solche unnothige Furcht folgender geffalt vernünfftig aus: Wenn ber BErr Luft hatte uns zu todten, fo hatte er

er das Brandsund Speiß. Opffer nicht genommen von unsern Händen. Wodurch Manoah sich dergestalt befriedigen ließ, daß er sich nach Hause verfügte, und daselbst der Ver-

beiffung in Gedult glaubigft erwartete.

Sh noch das strahlende Sonnen-Licht einen Jahr-Lauff vollendet hatter so ware das Wort des Herren dergestalt erfüllet/daß dem Manoah ein wohlgestalter Sohn gebohren wurde, web cher so fort beschnitten, und ihm der Nahmer Sime son, das ist: ein Sonnen-Mann, bengeleget wurde. Dieses Kind nun verursachte seinen Eltern wenig Mühe in der Jucht; Weil ihn der DERR mit Weißheit und Stärcke reichlich segnete. Ja es sieng ihn an, ben herannahendem Jünglings. Alter, der Geist des Herrnzutreiben, und auff sonderbare Art zu bewegen, damit er durch solche Ub- und Prüfung des Heiligen Geistes freudig und beherzt würde.

Nunmehro war unser Simson ben solchen Jahren/welche ihm riethen / auff seine Bermehrung zu gedencken: Zu welchem Ende er die Tochter der Philister besuchte/und sich nach Thimnath versügste; welche Stadt in dem Gebürge Ephraim/dren Meilen Nord-Westen-werts von Jerusalem/ und dren Meilen von Zarea lag. Denn ob zwar dieser Ort aufangs dem Stamm Juda zugefallen / so war er dennoch voriso in der Philister Gewalt. Hierselbst erblickte er ein anmuthiges Philister-Kind/ welches seinen Augen dermassen beliebeter daß er so sort/ als ein gehorsamer Sohn/ seine

Eltern um Erlaubniß begrüssete / dieselbe zu hensathen. Manoah und sein Weib liesen sich dieses Ansinnen nicht wenig befremden/ daß/ wie er ederzeit in den Wegen des Herrn gewandelt/ er ich iso gelüsten liesse/ wider den ausdrücklichen Besehl des Herrn im 2 Buch Mosis c. 34. v. 12. in Weib ben denen undeschnittenen Phillstern us suchen, und die Tochter seines Volckes hintan 1 setzen. Und hierinnen waren die sorsällige Elern nicht allerdings zu tadeln/ weil ihnen das Vorhaben des Herrn verborgen war. Denn es zied ihn der Geist Gottes zu dieser Heyrath/ damit reine und andere Ursach sinden mochte/wodurch es solck an den übermüthigen Phillstern räden könte.

Auffinständiges Anhalten aber des Simsons/ effen sie sich endlich bereden, mit ihm binab nach thimnath zu gehen; und als sie an die Weinberie ben Thimnath gelangeten; fo wurden fie durch inen jungen Lowen/welcher ihnen mit auffgesverre em Rachen und graufamen Brullen entgegen lieff/ um hefftigften erschreckt. Der Beift-befeelte Simson aber ergriff das grimmige Shier mit loffer Hand, zerriß es wie einen kleinen Ziegen. Bock, und sette also seine Eltern aus euferstem Entfeten in tiefffte Bermunderung, welche sich pierdurch in der Meinung, daß der HErr etwas onderliches mit ihrem Sohne vorhabet fonderlich gestärcket saben. Dach einigen Sagen / als er/ eine Liebste ju befuchen, abermable gen Thimnath teisetes so erblickte er in dem toden Lowen-Mas M 3

einen angelegten Bienen-Schwarm / welche schon ziemlich viel Honig' Darinnen ausgearbeite Ron biefem honig nahm er auff dem Ruck. Wege, und brachte davon feinen Eltern et was mit nach Sause unangemeldet/woher diefes fuffe Beschenck seinen Ursprung habe. eilte der verliebte Simfon zu der Sochzeit, toorgu er nebft feinen Eltern alle Ginwohner zu Thimmath freundlich einlude. Die Philister aber / welche fahen, wie sie einen allzu tapffern Schwager überkamen/machten fich die damahlige Landes-Gewohnheit dergestalt ju nuter daß fie ihm, unter bem Schein gewohnlicher Chr. Bezeigung/ dreif fig junge und starcke Philister jugaben, welche ihm wahrender Sochzeit auffwarten, und ihm fonft die Beit verfurgen folten. Der eigendliche Zwed fothaner Dienstfertigfeit aber mar, daß fie ihn gleichsam bewachen / und Auffsicht haben lieffen damit er ihnen nicht einigen Schaden gufugen moge; Ungefehen ihr Bertrauen ju ihm/ungeache tet ber neuen Schwägerschafft/ fehr schlecht mar.

Als er sich nun mit diesen Spiel-Cameraden wohl ergehte, siel ihm die verwichene Begebenheit mit dem Löwen ein: Welches er ihnen Rähels-Weise dergestalt entdecktes daß er ihnen drepsig Feper-Rleider und so viel Dembde versprachs so sern sie solches zu errathen würden sähig seyn. Das Rähel aber bestund in diesen Worten: Speise gieng von dem Fresser, und Süssigkeit von dem Starcken. Hier gieng es nun an ein gewaltiges Kops-Vrechens und wurde

othane Bemuhung die ersten dren Lage verges ens angewendet. Weifihnen aber Simfon fiesen Sage hierzu eingeraumet hatte/ und fich becen Endigung herben nahete fo vermehrte fich das Berlangen / foldtes Ratel auffzulosen / benihnen dergestalt, daß sie endlich der Braut mit scharffen Bedrohungen gufegten : fle folte Simfons Meinung erforschen, und ihnen entdecken: widrigen Falls solte sie, und ihres Baters Hauß ein feuriges Rach Opffer werden. Belches scharffe Bedrohen die geangstete Braut veranlassete, ihren verlobten Simson um die Be-Deutung des Ragels ju befragen; Belcher fie aber mit dieser Antwort abfertigte: Siehe, ich habe es meinem Vater, und meiner Mutter nicht angesagt, und solte dir es sa= gen. Die Braut aber, welche wohl wuster wie ein steinernes Herte am leichtesten durch Thranen zu erweichen fep/ weinete und flehete fo lange vor ihm, bif fie ihn dergestalt eintrieb / daß er es ihr entdeckte. Allsofort wurde die Aufflosung denen Rathenden hinterbracht; welche, noch vor untergehender Sonnen des fiebenden Tages, ihre Beantwortung dem Simfon folgender Geftalt vorbrachten; Bas ist fuffer denn Honig? Was ist stärker, als der Löwe? Und was ist listiger und betrüglicher, vollführte Simson, nach Josephi Bericht, ihre Redes alsein Weib? Wenn ihr nicht hattet mit meinem Ralbe gepflüget, ihr hattet mein 937 4

einen angelegten Bienen-Schwarm / welcher schon ziemlich viel Honig' darinnen ausgearbeitet hatte. Won diesem Donig nahm er auff dem Ruck. Bege, und brachte Davon feinen Eltern et was mit nach Sause unangemeldet/woher Diefes fuffe Gefthenck feinen Ursprung habe. Endlich eilte der v. rliebte Gimfon ju der Sochzeit, worzu er nebft feinen Eltern alle Ginwohner zu Chimnath freundlich einlude. Die Philister aber / welche faben, wie sie einen allzu tapffern Schwager u: berkamen/machten fich die damahlige Landes-Gewohnheit dergestalt ju nuger daß fie ihm, unter Dem Schein gewohnlicher Chr. Begeigung, Dreif fig junge und ftarche Philister jugaben, welche ihm währender Hochzeit auffwarten/ und ihm sonst die Zeit verkurken solten. Der eigendliche Zweck fothaner Dienstfertigfeit aber mar, daß fie ihn gleichsam bewachen , und Auffsicht haben lieffen damit er ihnen nicht einigen Schaden zufugen moge: Ungefehen ihr Bertrauen ju ihm/ungeache tet ber neuen Schwägerschafft/ fehr schlecht war.

Alls er sich nun mit diesen Spiel-Cameraden wohl ergebte, siel ihm die verwichene Begebenheit mit dem Löwen ein: Welches er ihnen Rähels-Beise dergestalt entdeckte/ daß er ihnen drepsig Feper-Rleider und so viel Hembde versprach/ so sern sie solches zu errathen wurden sähig sepn-Das Rähel aber bestund in diesen Worten: Speise gieng von dem Fresser, und Sussigeit von dem Starcken. Hier gieng es nun an ein gewaltiges Kopsprechen/ und wurde sotbar

sthane Bemuhung die ersten dren Tage verges ens angewendet. Beil ihnen aber Simfon fice en Sage hierzu eingeraumet hatte/ und fich de en Endigung herben nahete fo vermehrte fich bas Berlangen / foldes Ragel auffzulofen / benihnen ergestalts daß sie entlich der Braut mit scharffen Bedrohungen zusetzten : fle folte Simsons Meinung erforschen, und ihnen entdecken; vidrigen Falls folte sie, und ihres Baters dauß ein feuriges Rach Ovffer werden. Belches scharffe Bedrohen die geangstete Braut eranlaffetet ihren verlobten Simfon um die Beeutung des Ragels zu befragen; Welcher fie iber mit dieser Antwort abfertigte: Siche, ch have es meinem Vater, und meiner Mutter nicht angesagt, und solte dir es sa= gen. Die Beautaber, welche wohl wuster wie ein steinernes Berbe am leichtesten durch Thranengu erweichen fen, weinete und flebete fo lange vor ihm, bif sie ihn dergestalt eintrieb / daß er es ihr entdeckte. Allsofort wurde die Aufflosung denen Rathenden hinterbracht; welche, noch vor untergehender Sonnen des fiebenden Tages, ihre Beantwortung dem Simfon folgender Gestalt vorbrachten; Was ist suffer denn Honig? Was ist stärker, als der Löwe? Und was ist listiger und betrüglicher, vollführte Simson / nach Josephi Bericht / ihre Redes alsein Weib? Wenn ihr nicht hattet mit meinem Kalbe gepflüget, ihr hattet mein 9 A

Räßel nicht trossen. Welche Worte des KalbsPflügens Rabbi Levi gar im übeln Verstande aufnehmen wills und zwar: Ob hätte Simson seine Braut in Verdacht gehaltens daß sie einen von denen zugegebenen jungen Philistern ihm in der Liebe vorgezogens demselben auch bereit gleisches Recht über ihren Leib erlaubet, und dis Räsel aus unzüchtiger Gewogenheit entdecket hätter welchem Tostatus so weit Benfall ertheilet, daß diesers dem sie erwehntes Räßel zu erst bedeutet hätte, in Abwesenheit des Simsons, sie auch gesheprathet habe. Welche Meynungs so man welßs wie auch vorige Zeitens gleichießos mit liesderlichen Gemüthern gleichsam geschwängert

waren, nicht allerdings zu verwerffen ift.

Go fort trieb ihn der Beift des DEren gen Afklon / welche an dem Mittellandischen Meers an den Grangen Dan, und noch heutiges Tages als ein halber Zirckel lieget, woselbst er drenflig Philister/ welche daselbst wohneten/ und/ wie Bonfrerius will , gleich an einem hohen Feste in ihrem besten Schmucke erschienen maren, erschlug, und durch ihre ausgezogene Feper-Rleider das Rähel Der Berdruß aber wegen sothaner Untreu hieß ihn sein neues Ch. Demahl auf einb ge Zeit zu verlaffen; dahero er fich wieder zu feis nen Eltern begab. Go bald er aber den Ris cken wendete / wusten sich die arglistigen Phille fter diefer Abmefenheit dergestalt au bedienens daß sie Simsons Weib als eine Verlassene erflarten/ und sie dem Bornehmften/ von obberührten 30 Junglingen / jum Chgemahl gaben; welthes Levi und Tostari Mennungen hauptsächlich bestärcket. Alls sich nun ben Simson die Borne Flamme einiger maffen durch diefes Abfenn geles get hatte, so entschloß er sich, mit seiner schönen Philisterin sich wiederum zu versohnen/dahero er fie um die Beigen-Erndte gu besuchen vermennte. Wie er aber indem in das Zimmer feiner vermenne ten Gemablin eintreten wolte, wieß ibn ihr Bater mit diesen Worten gurucke: 3ch mennte, du warest ihr gram worden; dahero habe ich sie deinem Freunde gegeben. Sie hat aber eine jungere Sowester, die ist schoner den sie, die laß dein senn, vor diese. Wie uns fäglich diese schimpffliche Vorenthaltung unsern Helden muffe gekrancket haben, solches wird ies Dem empfindlichen Gemuthezu fregem Nachdene den überlaffen / wie es sich bezeigen wurde/ wenn ihm gleiches begegnen solte. hier knirschte nun Simfon mit den Bahnen, funckelte mit den Augen und ließ alle Zeichen eines hochst erzurnten Mane nes von sich spuren: Und ob er wohl mit leichter Mühe das Gemach erbrechen, und das Seinige mit Bewalt suchen, auch allen die Balfe brechen konnen/ so verließ er sie doch gant verächtlich/nur mit diesen Worten: Ich habe einmahl eine gerechte Sache wider die Philister, ich will euch Schaden thun.

Hierauff erwählte Simson eine sonderliche Urt der Rache, nemlich, er sieng drep hundere M 5 Kich-

Buchfe, beren eine groffe Menge im Lande war, diese bander zwen und zwen mit den Schwangen jusammen / und ftectte zwischen jedes Paar einen Brand, oder, mit dem Josepho zu reben, eine brennende Fackel. Weil es nun eben die Zeit der Erndte war/ daß das Getreide theils in Mandelni tseils noch auf der Wurtel frund / fo jagte er diefe geschwängte Mordbrenner in das Getrepde, und verderbte durch die Gluth auch so gar die Welnberge und Delbaume; wodurch er verurfacte, daß die Philister nach Thimnath jogen, und feine geraubte Frau nebft ihrem Bater gleichfals mit Feuer verbrannten. Dieses alles aber mar viel gu wenig/dem ergurnten Simfon einiges Genügen zu leisten/ sondern er beschloß/ sich nunmehro an ibnen felbst zu rachen; Und weil er sich in feines Naters Saufe nicht allzu ficher befand, fo fette er feinen Fuß Sud-werts, und wohnte in der Berge Festung Etham/welche an den Grangen Des Ge burges Juda lag/ und von dem Bache gleiches Nahmens bewässert murde. Als aber Der Brand. Schaden benen Philistern allzuhefftig in Die Das fe roch, also daß sie fonder Rache nicht zu leben vermennten; so zogen sie mit gewaffneter Sand binauf, und fordertenihn von den Rindern Judal welche bamahle ihren Rucken unter das Joch der Philifter beugen muften. Allein die furchtfamen Juden erkannten nicht / baß der Berr mit Gim fon mares sondern gehorchten den Philistern dergestalt daß sie in dren taufend Mann starck nach Et am jogen/ und sich unterstunden/ ihren Richter und

ind Benfand mit eignen Sanden zu binden. Db. iun zwar auch bier ber durch den Beift des Beren jeftarctte Simfon feine Rache hatte üben, und des ien Philistern an den Rindern Juda ein blutiges Bepfpiel geben konnen/ mas ihnen noch begegnen olte; fo ließ er sich doch hieran begnügen / wenn ie endlich angelobten, ihm außer dem binden teis ren fernern Einhalt ju thun. Alifoließ fich unfer Beld mit zwen neuen Stricken binden/ und nach dem Lager der Philister zuführen. Go bald ihn nur feine Reinde erblickten/ erhubifich ein allgemeis nes Jaudgen / als ob ein herrlicher Gieg mare erhalten worden. Allein folche Freude war allzujeitig: Denn als foldes Jubel Befchren in feinen Ohren schalletes gerieth der Beift des hErrn über ihn, er zerriß die Stricke wie verfengte Faben, ergriff einen auff der Erde liegenden faulen Rinn-Backen von einem Efel/fiel das heer ber Philifter als ein ergrimmter Lowe an, und erschlug deren ben tausend Mann, also daß er sich selbst hiers über verwundern muste, als er sie auf der Wahl-statt betrachtete. Da liegen sie ben Hauffen, fagte er ben sich felbst. Durch einen Esclos Kinn-Baden habe ich taufend Mann ge schlagen. Jedennoch lehrte ihn die Hand des Deren durch Erweckung eines hefftigen Dursstes/daß er in keine Vermessenheit fiel, sondern dies fes groffe Beil dem DEren jufchreiben mufte. Diedurch aber murden die Philister Dergestalt ver-bittert, daßsob sie zwar nun aller öffentlichen Ste walt verlohren gaben, fie dennoch bemühet lebten/ ihn

ihn durch heimliche List zu überwältigen und sich dieses starcken Feindes dermahleinst zu entledigen. Dahero sie dieses als eine erwünschte Gelegenheit hierzu erachteten; als sie ersuhren, wie sich auch Simson erkühnet; sich in ihre Haupt-Stadt Gaza zu wagen, und daselbst ben einer berüchtigten Frauens. Person auszund einzugehen. Nachdem nun seine Gegenwart einst kund wurde, ward so sort im heimlichen Rath beschlossen, ihn bev andrechendem Tage zu überfallen, und auff seinem Schandskager zu erwürgen.

Allein der muntere Simson kam ihnen auch diesesmahl deugestalt zuvor/ daß er zur Mitternacht auffstund/ so wohl die starcken Pfosten, als auch die mit Eisen dich beschlagene Thore/ sammt den eisernen Riegeln/mit Gewalt aushub/ auff seine Schultern legte/ und also mit dieser entsetslichen Last sünff Meilen/ bis vor Hebron/ wanderte/ woselbst er noch darzu allererst auff der Spise eines bohen Berges/ an den West-Grenzen Juda/ sich

Deren entfaftete.

Hier sahen nun die beschämten Philister einander mit bestürten Augen ans als Feind und Shore entlauffen waren; daher sie einmuthig beschloßsen, alle Gewalt hintan zu sehen, und sich nur möglichster List zu ihrer Rache zu bedienen.

Allein Simson wurde wohl unüberwindlich geblieben seyn, wenn nicht die Feindin der Helden, ich will sagen die thörlichte Liebe, auch die Philister

an Starce weit übertroffen hatte.

Ja, dieses Bepspiel lehret/ daß/ wo tausend

gewaffnete Schagren weichen mussen, eine einige Schönheit siegen könne. Und dieses soll der bestrickte Simson bekräfftigen, wenn er an den Bach Soveck gehet, und sich daselbst die salsche Anmuth der Delila blenden und fesseln lässet. Dieser Bach Soveck kennet seinen Ursprung im Stamm Juda, und schicket seine Fluthen West-werts, durch das Land der Philister in das große Mittels Meer der Welt.

Unter andern luftigen Ufern bestromte er ein wunder-schones Thal, drey Meilen unter Jerufa. lem, deffen Anmuth viel Ginwohner, und zugleich Diefes gifftig-fchone Fall. Bret unfere beldens, Die Delifa, zu sich gelocket hatter baß fie an benen grunen Ufern die annehmlichsten Wohn-Plage Diefe Gorecte, Aue, noch mehr aber erbaueten. Die belobte Delila/ jog auch den ftreitbaren Simfon in ihr Befilder Daß er diefen Luft-Flecken besuchte. Allein, so bald er nur solchen betratiso bald war ihm hert und Auge bestricket, als er unter andern Blumen die Delila/gleich einer Rofen der Wollfommenheits erblickte. Ihre Schonheit hate te zwar auch viel andere Gemuther erkentlich gemacht, und ein ieder bemuhte fich, ein Blatgen hiervon zu brechen: fo bald aber die Berliebten Philister diefen starcen Reben-Buhler erfahens jogen sie das Leben der Liebe vor / und besiegten hierdurch ju erft ihren Feind durch Weißheit. Ein ieder trat gurucke/ und machte diefem Belben einen fregen Butrit ju Diefer mit Blumen bedecke ten Schlangen-Bole: Die fo liftig als schone Des lila

fila aber wufte den Blit ihrer Augen bergeffaltin führen/ daß ein ieder Blick fahig mar/ Diefes Feli fen Berg in Wachs zu verfehren. Ihr Unschauer führte eine magnetische Rrafft ben sich/ Die bo lebten Mangen weideten feine Augen, und Der lachelnde Mund feste durch Freundlichkeit Den Simson in brennendes Berlangen. Gie bes mubte fich mehr mit den Alugen und anmuthigen Beberden, als mit den Lippen zu reben; Damit ihr durchtriebner Ginn defto mehr verborgen/ Sim fon aber brunftiger bliebe. Ihre Wollen-weiche Allabafter- Sand wuste den schmelhenden Simfon dermaffen fanffte ju brucken/ baf er hingegen nicht mufte, ob es ein ungefahrer Geelen-Bug, oder eine nachdrückliche Liebes-Bersicherung mare; ja sie wufte durch ein holdseliges Weigern die Flammen des lobernden Seldens bergeftalt ju vermeh. ren/ daß nunmehro Gimson vermeinte / er fep feiner Starcke beraubet/ fo fern er nicht Diefe Schonheit besiegen fonne. Golder gestalt wurde Diefer Uberminder mit weiblichen Waffen is bermunden, und der juvor die graufamften Lomen wie Boche gerriffen, der weiß hier nicht einem fale schen Blicke zu widerstehen. Welcher taufend bewaffnete Helden schlugs den legt ein schwaches Werckzeug zu Boden; ja welcher durch die brene nenden Suchse alle Felder in Brand feste, ter wird durch eine listige Füchsin mit blossem Are schauen engundet, durch beren Flammen er weit gröffern Beriust, als die Philister an ihrem Gies freide / empfindet. Bier begieng nun ber farcte

ete die Nach-Welt, wie auch die Bollfomsmenheit der Menschen höchst unvollkomsmenheit der Menschen höchst unvollkomsmen wäre. Er hieng sein Richter-Amt an den Nagel, und vergaß aller Rache/welche er seinen Feinden zugedacht hatte: Aus Besorgung, er möchte hierdurch seine schone Philisterin beleidigen/wenn er ihr Bolck kranckte. Er seiste seines Baters Hauß, und der Mutter sorgsältigen Bescht sträfslich aus den Augen/weil er vor jenes den Sorecks Flecken gleichsam zur Wohnung/und der Delila Schloß zum Lager erkiesete; dieses aber weniger, als nichts, betrachtetes daß er in Verlobter des Herrn wäre.

Dieser Gelegenheit wusten sich die listigen Phisister geschickt zu bedienen, und erachteten, zu Beirickung dieses Löwens, kein begvemer Neise, als irickung dieses Löwens, kein begvemer Neise, als irickung dieses Löwens, kein begvemer Neise, als irickung dieses Löwens, kein begvemer Neise, als unstendamsten, und in Abwesenheit des Simsons, unff Däupter in geheim zu der Delila äbsertigten, velche ihre Werbung mit diesen Worten benihr blegen musten: Du bist unser Fleisch und Blut, und ein Landes-Rind; daher du ins mehr mit Pflichten, als unserm allgemeinen Feinde, dem Simson, zugethan ist. Weil wir nun wissen, das Simson ein Derk die zueignet, und er dir alle Bewalt über sich ertheilet hat, so errette ns und dein Volk von seiner starcken Pand,

Hand. Uberrede ihn, und besiehe, wo innen er solche grosse Krast hat, und mmit wir ihn übermögen, das wir ihn bi den und zwingen. So soll dich nicht ni das gange Landmit Palmen frönen, solcen wir wollen dir auch über dis iedwede eilst hundert Silberlinge geben.

Weil nun der Delila Zuneigung gegen be Simfon, Deutlich zu fagen, nur eine verdienftlich Suren-Lieber und nur auff Beld und Seilbeit ge grundet war; als lieffe sie diesen verratherischen Porfehlag auf ein kurkes Bedencken ankommen Sie überlegte genaus wie viel Simson vor des bifferigen Liebes , Benuf angewendet / und of auch deffen Summa denen Berheissungen bet frengebigen Philister gleich tame ? Gie rechnett eilff hundert Gilberlinge ju funff hundert und funffzig Reichs, Thalern, und wenn sie folde funff mahl verdoppeltes so versprach the die Red nung zusammen zwen taufend sieben hundert und funffzig Thaler. Welche Summa den Sim fon so weit hintan setter daß sie ihn in ihrem Ser ben einer unbillichen Kargheit und unerkenntlichen Liebe beschüldigte: ja / weil sie zugleich einigt starcke Philister, die Stelle des Simsons, in Stillung ihrer geilen Begierden/ zu vertreten/vot anungsam' erachtete; fo war ihr endlicher Ente Schluß, dem Begehren ihrer Fürsten nach gufom men / und den feindfeeligen Simfon in ihre Sande au lieffern.

Madie

Nachdem sie nun nach reiffer Uberlegung ohlgedachte / wie die Starce ihres Lichsten feien Ursprung aus der Ratur haben tonne/ fonern aus Seheimniß vollen Urfachen berruhren suffe; solange er aber solcher Macht fahla ma-, teine Gewalt ihn zu zwingen zulänglich jen: fo ar sie juforderst bemubet, den Gis und die drundellesache folder unmenschlichen Starcke on ihm zu erforschen. Bu welchem Ende die liftis Delila sich der Zeit wohl zu bedienen, und ihr Borhaben zu bewerckstelligen wufte. Daber : fich anfangs einiger Bermunderung annahm/ ad die über-naturliche Starce feiner Armen rgestalt lobtes daß sie zugleich eine Begierde ihencktel zu wissen/ worinnen doch solche Krafft rborgen, oder ob nichts zu ersinnen mare, woit folde ju zwingen und zu schwächen fen? Simn/ welcher zwar ihr liftiges Abfehen in etwas bes iercftes erachtete es doch feiner vorgewendeten iebe entgegen, oder gar unhöfflich zu fenn, wenn : fothane Frage mit Stillschweigen übergienges abero ersonne er diese Antwort: Wenn man nich binde mit fleben Seilen von frifdem Zaste, die noch nicht verdorret sind, so ourde ich schwach / und wie ein ander Menfch. Diesen erdichteten Bericht nahm fle ) fort vor bekandt an't und hinterbrachte folches enen Philistern mit Freuden, welche benn nicht iumeten, fich mit bedeuteten Geilen herben gu rachen, und in der Delila Rammer auf folgen-

de Selegenheit ju lauren. Remlich / es lief der fallende Simfon nunmehro auch verleiten daß er/ nach offt angezogenem Zeugniß Des Jok phi das Gelübde des HErrn bracht und fich er kuhnte, den starcken Wein/ welchen das benad barte Trauben-Thal Effcol, woselbst die Ifracil tifchen Rundschaffer im 4. Buch Mosis c. 13. 0.2 ihre Trauben abschnitten / hervor brachte / au freundliches Bureden der Delila dergestalt bauf fig ju fich ju nehmen / daß Liebe und Truncken heit ihren thorichten Ginzug ben ihm hielten, und Die ungewohnte Starce des Weins ihn in einen tieffen Schlaff versenckte. So fort machten sich die versteckten Feinde hervor und bunden ihn mit fieben neuen Seilen von Bafte; weiter aber er Enhneten fie fich nicht / ben Berluft feiner Stur ce ju probiren/ fondern erwarteten deffen Quiffe wachen mit Furcht und Zittern. Solches besto eher zu erfahren / erweckte ihn die listige Della mit diesen gleichsam scherkenden Schreck-Men ten: Philister über dir Simson! Weiches Buruffen ihn bergeftalt ermunterte / baß er auf sprang, und den gewundenen Bast so leicht als Die Stricke zu Etham zerreif. Als er aber nie mand erblickte / lief er es ben einem Scherge be wenden, und gab fich zu frieden.

Die betrogene Delila ließ sich dieses nicht abs schrecken, eine bequemere Zeitzu erwarten: welche sich bald ereignete, als der brunftige Simson eine abermalige geile Liebesprobe von ihr begehrte; welche sie aber mit der gifftigsten doch anmuthigsten At

eraestalt abzuschlagen / und ihm den vorigen 25ce rug svartig vorzuhalten wuste/ daß er por Bes jierde zusterben, und sich nicht anders zu rathen ermeinter als wenn er fich durch ein abermablie jes Bedichte ihr Lager erkauffte; daber er fich mit erstelltem Ernft vernehmen ließ: Wenn fie nich binden mit neuen Stricken, damit tie keine Arbeit geschehen ist, so wurde ich chwach, wie ein ander Mensch. Solche Borte nun auff dem Probier. Stein der Erahrung ju ftreichen, bediente fie fich auf vorige Art ind Weife des Weins, und der verftecten gands. eute: Allein die reiffenden Stricke verriethen auch

ismahl den Betrug feines Borgebens.

Bier begunte nun die ergurnte Delila ihrem iebsten Waffer und Feuer/ Eust und Liebe ju veragen / und feste den verblendeten Simfon durch hr ubles Bezeigen in folden Bemuthe Rume ner/ daß er sich abermahl nicht anders / als durch riese List-Rede zu rathen vermochte: 2Benn du nein ganges Saar in sieben Locken fliche est, und sie mit einem Nagel einhefftest, o ist meine Starde hin. Weil sie nun biefer Bericht mahrscheinlicher bedauchte, fo vurde deffen Probe um fo viel hurtiger auf vorige Urt vor die Hand genommen. Dennoch schale ete kaum das Wort : Philister über die Zimfon! so wachte er auff, und gog Flechtband ind Nagel im Dun aus den Haaren.

Munmehro verlohr die falfche und Beiser-

füllte Delila alle Gedult. Ihre Augen wurden mit einer fteten Thranen-Fluth benebelt, und ihr falhigtes Baffer beflectte die Bangen : die hoble Seuffger begleiteten iedes Wort / und ihre be trubte Gestalt vermochte auch Felsen zum Mitle den zu bewegen / weil ihr Thranen und Geuff per zu Gebote stunden. Go offt der flammende Simfon nur einen Ruß begehrte ! fo offt mufte er sich mit diesen verweißlichen Worten abweisen lassen: Gebe nur hin, du falsche Geele! und ruhme dich ben deinem Fraelitischen Frauen-Zimmer, du habest eine einfals tige Philisterin betrogen. Ich muß dich awar, als den Rauber meiner Reufchheit, erkennen: Aber wisse, daß ich es auch in der Grufft beweinen werde, daßich meine verliebte Frengebigkeit so übel angewender habe. Hier suchte nun der beangstigte Simfon die beweglichsten Worte hervors seine Schone ju befanfftigen; ja das fonft unerweichliche Belden Bert vermischte fast schimpffliche Thranen mit threr Crocodils-Fluth, um die innerliche Gluth burch euserliches Waffer ju entdecken. Allein bier galt feine Entschuldigung/ feine Liebes=Berficherung, ja nicht der theureste Schwur; son bern iedes Borbringen brachte diese Beantwortung zu wege: Wie fanst du sagen, du habest mich lieb, fo doch dein Berg nicht mit mir ist? Dreymahl hast du mich geteuschet, und mir nicht gesagt, worinnen beine Reafft

Rrafftsey. Wenn nun bisweilen solche und ergleichen Reden ihr etwas unfrafftig vorfamen, o begab fie fich zu den gefahrlichsten Waffen des Frauen = Zimmers, nemlich zu flehenden Thranen, und thranendem Bleben. Gie mufte Die gefärbten Wangen durch einige erzwungene Regung meifterlich erblaft ju machen, und die Lippen wie Schnee zu verstellen. Das falsche Dert fpielte mit fo viel feurigen Seuffgern, daß sein brennender Befuvius ju fenn fchien: und die fürmende Gee weiß nicht fo ihre Wellen ju gerauchen/als fie die geschwellten Brufte aufeund nieder laffen kunte. Endlich fenetten fich gar Die leichten Schenckel vor ihr gur Erden, Die itternden Sande umschloffen feine Rnie, und eine jenothigte Augen . Bluth benette feine Suffe Det. naffen / daß auch der hartefte Marmor hatte erweichen und nachgeben muffen. Und als Die ftame lende Zunge solche Herkebrechende Worte here vor brachtes welche Felsen durchzudringen vers mochten, so ward dieser gewaltige Held dergestalt bis in Tod abgemattets daß er endlich lieber ben Berluft seiner Starcke, als ihrer Liebezuer. tragen vermeinte; und weil er ihr Begehren mehr einem weiblichen Vorwiße / als einiger Verratheren gufchrieb/ fo entdeckte er ihr nunmehro fein ganges Berg mit diefen Worten: Es ift mir fein Scheer. Meffer auff mein Saupt fommen, dennich bin ein Verlobter Gottes ven meiner Mutter Leibe an. Wenn du mid

mich beschürest, so wiche meine Krafft von mir, daß ich schwach wurde, wie alle andere Menschen. Delila bemercte aus allen feinen Geberden / baf er ihr nunmehr feines Dergens Beimlichkeit auffrichtig entbecket hatte; babero ihr nichts angenehmers in den verratherischen Ohren schallen konte/ und nur bereits den Beutel jog das verdiente Geld einzustreichen. Go fort ließ sie die Philister noch einmahl herben fodern brachte den ermudeten Simson in Schlaff / und flegihn auff ihrem Schof durch einen andern mit einem Scheer-Meffer aller Locken feines Saupts Sier lag nun der ohnmachtige Sime son, und wuste nicht, daß seine Krafft von ihm ge-Er vermeinte in grofter Sicher. wichen war. heit zu ruhen und verlohr die Krone feines Saupts, ja den Schat feiner Starcke. Die gewöhnliche Losung : Philister über dir Simson! erweckte ihn abermahl: allein / als er mit vermein= ter Krafft Bewalt ju üben vermeinte / fo wurden die geschwächten Armen mit leichter Mühe von den anwesenden Philistern mit Stricken gebunden, und er fahe fich verrathen und gefangen. Da galt nun kein Drohen und Flehen / und die boße haffte Delila konte wegen vieler Bemuhung / das Berrather-Lohn einzustreichen , den Borwurff nicht anhören, welchen der erzurnte Simfon gegen fie ausstieß. Weil aber noch eine stete Gorge die Gemuther der Philister beseelte, es mochte die wieder fommende Starcke in dem Simson ih nen groffere Gefahr und Rache zuziehen; fo meine ten

en sie dieser Furcht sattsam vorzukommen/ wenn ie ihn seiner Augen beraubten. Welches sie nach inmuthigem Schlußso sort bewerckstelligten, und hm mit größen Schaden diese Lehre ertheilten: So er sich nicht hatte zuvor mit sehenden Augen von einer vermennten Freundin klenden lassen, so dürsten ihn nicht aniko eine Feinde mit beraubten Augen sehende

nachen.

In folder erbarmlichen Geftalt führten die auchhenden Philister ihren geblendeten Tod. Feind triumphirende in Saja ein/ und legten ihne im fein Gemuth desto beffer zu qvalen, eine Zeits ang ins Gefängniß/ woselbst er seine Starcke an ben Sand und Rog-Mublen ausüben mufte. Diese erlaubte Zeit aber geriethe denen Philistern u eußersten Ruin, weil indeffen ihrem gefangenen Seinde die Haare/ und jugleich die vorige Starcke vieder wuchs. Als fie nun diefe Befiegung allerdings ihrem Abgott dem Dagon, welcher in Getalt eines halben Menschen und Fisches von ihien in einem herrlichen Tempel verehret wurdes langlich juschrieben: so erachteten sie es ihrer Schuldigkeit gemäßzu senn/wegen erlangten Sies jes ein Danck-und Freuden-Fest anzustellen/und em Dagon Opffer zu bringen. Bu welchem Ende sich die Philister in ungemeiner Menge verammleten / in dem Saufe Dogons nach verrich. etem Boken Dienfte fich erluftigten, und recht rollich erzeigeten: Bevoraus bildeten fie fich eine M 4 besone

befondere Augen, Weide ein, wenn fie ben geblen, Deten Simfon vor fich fpielen lieffen: Daber auf der Rurften Befehl der blinde Beld herben gefüh ret und unter das Sauß zwischen zwegen Saula gestellet wurde. Das Sauß aber war dermas fen mit Philiftern erfullet/ daß allein auf dem Da che/ welches nach Judischer Urt gant flach erbau et mar / ben dren taufend Manner und Weiber/ und zwar die vornehmften fich enthielten. Sier wers den nun die hönischen Stachel-Worte und spifis gen Schimpff Reden bas großmuthige Bert weit mehr/als der Augen-Berluft geschmerket baben/ daher er mit Freuden zu sterben vermennte/ wenn ihm nur der herr noch eine Rache wieder feine Reinde erlauben wolte. Diefes fille Ber langen erhorte der DErr fo fort, und in dem Sime fon wohl merctte, wie sich die vorige Starcke wie Der gefunden, und manihn zwischen die Saulen worauf das gange Sauß ruhetes gestellet hatte; so begehrte er von seinem Suters daß er sich, als er mudet, an die Mittel-Gaulen des Saufes lebnen moge, welches ihm der Knabe, als eine gering scheinende Saches leicht verwilligte. Worauff Simson sich stellete, als ob er in seinem Spielen fortführe / und indeffen die Gaulen fleifig betas ftete / ob er fie füglich mit feinen Urmen umfaffen konte? Welches als er sie zu vorhabender Rache bequem befande er in Krafft des Geistes Gottes in bende Armen schloßt zusorderst & Ott anrieff: BErr, BErr, gedenke mein, und ftarke mich doch dieses mahl, daß ich für meine bepe

ende Angen mich einst rache an den Phiiftern! und fich alebenn mit diefen Worten: Meine Secle sterbe mit den Philistern! trafftig neigeter Daß bas gante Bauf mit graus amen Krachen und Poltern einfiel, und alle Phiifter/ mit ihren Fürften/Weibern und Rindern erchlagen/ der Hollen zuschickte: unter welchen foner Zweiffel Die verratherifche Delila ihren verienten Lohn wird empfangen haben/ die als ein ornehmes Werchjeug ihres eingebildeten Gie, es von denen Furften zu Diefem Freuden-Dahl vird erbeten worden fenn. Allfo frarb diefer nuns nehr unüberwundene Seld, und mit ihm, nach es Philonis Berichts ben viergig taufend Geelen: af der Todten mehr waren / die in feinem Tode turben, denn die ben feinem Leben umfamen. Seine samtliche Freunde aber suchten ihn unter en Sodten hervor / und begruben ihn gu feinem Bater Manoah zwischen Zarea und Esthaul: 1achdem er Ifrael zwanzig Jahr gerichtet, und hnen durch diefe lette Niederlage ber Philifter olche Gelegenheit an die Hand gegeben hattel modurch sie sich bernach der Last des geschwächten Beindes leicht vollend entburden fonnen.

Simson aber hat hier nicht einen Gelbst-Mord begangen; fondern fein Leben feinem &Dtt in Die Sand durch mahren Glauben gestellet: von dem er wunderbarer Beife hatte erhalten werden fonnen/wenn nicht fein treuer & Ott/in Unfehung feis nes beständigen Glaubens, ihn lieber in Diefem be-M s barrs

Dialland by ( ogle

ihn durch heimliche List zu überwältigen und sich dieses starcken Feindes dermahleinst zu entledigen. Dahero sie dieses als eine erwünschte Gelegenheit hierzu erachteten, als sie ersuhren, wie sich auch Simson erkühnet, sich in ihre Haupt-Stadt Sazu wagen, und daselbst ben einer berüchtigten Frauens-Verson auszund einzugehen. Nachdem nun seine Gegenwart einst kund wurde, ward so sort im heimlichen Rath beschlossen, ihn ben andrechendem Tage zu überfallen, und auff seinem Schand-Lager zu erwürgen.

Allein der muntere Simson kam ihnen auch diesesmahl deugestalt zuvor/ daß er zur Mitter, nacht aufstund/ so wohl die starcken Pfosten, als auch die mit Eisen dick beschlagene Thore/ sammt den eisernen Riegeln/mit Gewalt aushub/ auff seinne Schultern legte/ und also mit dieser entseslichen Last sünff Meilen/ bis vor Hebron/ wanderte/ woselbst er noch darzu allererst auff der Spise eines hohen Berges/ an den West-Grenzen Juda/ sich

deren entfastete.

Hier sahen nun die beschämten Philister einander mit bestürten Augen an/als Feind und Shore entlauffen waren; daher sie einmuthig beschloßsen/ alle Gewalt hintan zu setzen/ und sich nur möglichster List zu ihrer Rache zu bedienen.

Allein Simson wurde wohl unüberwindlich geblieben senn, wenn nicht die Feindin der Heldenich will sagen die thörlichte Liebe, auch die Philister

an Starce weit übertroffen hatte.

Ia, dieses Bepspiel lehret/ daß/ wo tausend

gewaffnete Schaaren weichen mussen, eine einige Schönheit, siegen konne. Und dieses soll der bestrickte Simson bekräftigen/ wenn er an den Bach Soreck gehet/und sich daselbst die falsche Anmuth der Delila blenden und fesseln lasset. Dieser Bach Soreck kennet seinen Ursprung im Stamm Juda/ und schicket seine Fluthen Westewerts/ durch das Land der Philister in das große Mittele Meer der Welt.

Unter andern luftigen Ufern bestromte er ein wunder-fchones Thal, drey Meilen unter Berufa. lem, deffen Unmuth viel Einwohner, und zugleich Diefes gifftigeschone Rall. Bret unfere Belbens, Die Delila, zu sich gelocket hattet baß fie an denen grunen Ufern die annehmlichsten Wohn-Plage erbaueten. Diese Gorecte Aue, noch mehr aber Die belobte Delila, jog auch den ftreitbaren Simfon in ihr Befilder Daß er diesen Luft-Flecken besuchte. Allein, so bald er nur solchen betratiso bald war ihm hert und Auge bestricket als er unter andern Blumen die Delila/gleich einer Rofen der Bolltommenheits erblickte. Ihre Schönheit hate te zwar auch viel andere Gemuther erkentlich gemachts und ein ieder bemuhte sichs ein Blatgen hiervon zu brechen: so bald aber die Verliebten Philister diesen starden Reben-Buhler erfahen/ zogen sie das Leben der Liebe vor / und besiegten hierdurch zu erft ihren Feind durch Weißheit. Ein ieder trat gurucke/ und machte diefem Belben einen fregen Butrit ju Diefer mit Blumen bedeck. ten Schlangen-Bole: Die fo liftig als schone Des lila

fila aber mufte den Blig ihrer Augen bergeffaltzu führen/ daß ein ieder Blick fahig mar/ diefes Tele fene Berg in Wachs zu verfehren. 3hr Unschauen führte eine magnetische Krafft ben sich/ Die belebten Wangen weideten seine Augen, und der lachelnde Mund setze durch Freundlichkeit den Simfon in brennendes Berlangen. Gie bemuhte fich mehr mit den Augen und anmuthigen Geberden, ale mit den Lippen zu reden; bamit ihr durchtriebner Ginn defto mehr verborgen/ Sim. son aber brunftiger bliebe. Ihre Wollen-weiche Allabafter-Hand wuste den schmelhenden Simson Dermaffen fanffte ju brucken, daß er hingegen nicht mufte, ob es ein ungefahrer Geelen-Bug, oder eine nachdruckliche Liebes Berficherung ware; ja fie wuste durch ein holdseliges Weigern die Flammen des lobernden Beldens bergeftalt ju vermehe ren/ daß nunmehro Simson vermeinte, er fep seiner Starcke beraubet/ so fern er nicht Diese Schonheit besiegen tonne. Golder gestalt wurde Diefer Uberminder mit weiblichen Waffen is bermunden/ und der zuvor die graufamsten Lomen wie Bocke gerriffen, der weiß hier nicht einem falschen Blicke zu widerstehen. Welcher taufend bewaffnete Helden schlug, den legt ein schwaches Werckzeug ju Boden; ja welcher durch die brene nenden Buchfe alle Felder in Brand fette/ det wird durch eine listige Fuchsin mit blossem 21r. schauen engundet, durch deren Flammen er weit gröffern Rerluft, als die Philister an ihrem Betreide / empfindet. Hier begieng nun ber farcte Sim.

5imson eine starcke Schwachheit, und tehnte die Nach-Welt wie auch die Vollkomten heit der Menschen höchst unvollkomten wäre. Er hieng sein Richter-Amt an
en Nagel, und vergaß aller Rache/welche er
inen Feinden zugedacht hatte: Aus Besorgung,
möchte hierdurch seine schone Philisterin beleidien/wenn er ihr Polck kränckte. Er sehte seines
daters Hauß, und der Mutter sorgsältigen Becht strässlich aus den Augen/weil er vor jenes
in Sorecks-Flecken gleichsam zur Wohnung/
id der Delisa Schloß zum Lager erkiesete; dies aber weniger, als nichts, betrachtete, daß er
in Verlobter des Herrn wäre.

Dieser Belegenheit wusten sich die liftigen Phis ter geschickt ju bedienen, und erachteten, ju Be ickung diefes Lowens, tein begremer Nege, als Delita ju fenn; dabero fich die vornehmften rfammleten/ und in Abwesenheit des Simfons/ nff Saupter in geheim zu der Delila abfertigten, iche ihre Werbung mit diefen Worten benihr legen musten: Du bist unfer Rleisch und lut, und ein Landes-Kind; daher du is mehr mit Pflichten, als unferm allgeeinen Feinde, dem Simfon, zugethan Weil wir nun wissen, daß Simson n Hert dir zueignet, und er dir alle ewalt über sich ertheilet hat, so errette s und dein Bold von seiner starden Dand.

Hand. Uberrede ihn, und besiehe, wordingen er solche grosse Krast hat, und wo mit wir ihn übermögen, das wir ihn bin den und zwingen. So soll dich nicht nur das gange Land mit Palmen krönen, sondern wir wollen dir auch über dis iedweder eilst hundert Silberlinge geben.

Weil nun ber Delila Buneigung gegen ben Simfon/ beutlich ju fagen/ nur eine verdienstliche Burenilieber und nur auff Beld und Beilheit gegrundet war; als lieffe fie diefen verratherischen Borfeblag auf ein kurkes Bedencken ankommen. Sie überlegte genaus wie viel Simson vor den bifferigen Liebes , Genuß anaewendet / und ob auch deffen Summa denen Berheisfungen der frengebigen Philister gleich tame ? Gie rechnete eilff hundert Silberlinge zu, funff hundert und funffzig Reichs. Thalern, und wenn sie folde funff mahl verdoppeltes so versprad ihr die Rede nung zusammen zwen tausend sieben hundert und funffzig Thaler. Welche Summa den Simson so weit hintan settel daß sie ihn in ihrem Her-Ben einer unbillichen Rargheit und unerkenntlichen Liebe beschuldigte: ja/ weil sie zugleich einige starcke Philister, die Stelle des Simsons, in Stillung ihrer geilen Begierden/ ju vertreten/vor gnungfam erachtete; fo war ihr endlicher Entfchluß/ dem Begehren ihrer Fürsten nach gutom. men / und den feindfeeligen Simfon in ihre San-De au lieffern.

Distrand by Google

Nachdem sie nun nach reiffer Uberlegung poblaedachte, wie die Starcke ihres Liebsten telien Ursprung aus der Natur haben konne/ sonern aus Beheimniff vollen Urfachen berruhren nuffe; folange er aber folder Macht fablg mae, keine Bewalt ihn zu zwingen zulänglich jen: fo par fie guforderst bemubet, den Gis und die Brundellejache folcher unmenschlichen Starcte on ihm zu erforfchen. Bu welchem Ende die liftis e Delila sich der Zeit wohl zu bedienen, und ihr Borhaben zu bewerckstelligen mufte. Daber ie fich anfange einiger Bermunderung annahm/ ind die über-naturliche Starce feiner Armen ergestalt lobtes daß sie zugleich eine Begierde nhencktet zu wissent worinnen Doch folche Krafft erborgen, oder ob nichts zu ersinnen mare, wonit folde zu zwingen und zu schwächen fen? Gimon/ welcher awar ihr listiges Absehen in etwas bes nercte/ erachtete es doch feiner vorgewendeten liebe entgegen/ oder gar unhöfflich zu senn wenn r sothane Frage mit Stillschweigen übergienges abero ersonne er diese Antwort: Wenn man nich binde mit fieben Seilen von frifdem Bafte, die noch nicht verdorret find, fo vurde ich schwach / und wie ein ander Mensch. Diesen erdichteten Bericht nahm fle o fort vor bekandt an', und hinterbrachte folches enen Philistern mit Freuden, welche benn nicht aumeten, fich mit bedeuteten Geilen herben gu nachen, und in der Delila Rammer auf folgen= N

de Belegenheit ju lauren. Remlich / es ließ fic der fallende Simfon nunmehro auch verleiten ! daß er/ nach offt angezogenem Zeugniß des Jofephi/ das Gelübde des HErrn brach / und sich er fühnte, den starcken Wein/welchen das benache barte Trauben-Thal Egcol, woselbst die Ifraelis tischen Rundschaffer im 4. Wuch Mosisc. 13. v.24 ihre Trauben abschnitten, hervor brachte, auf freundliches Zureden der Delila dergestalt häufe fig zu sich zu nehmen / daß Liebe und Trunckenheit ihren thörichten Ginzug ben ihm hielten, und bie ungewohnte Starcke des Weins ihn in einen tieffen Schlaff versenckte. So fort machten sich die versteckten Feinde hervor und bunden ihn mit fieben neuen Seilen von Bafte; weiter aber er-Euhneten sie sich nicht / den Berluft feiner Starde ju probiren, fondern erwarteten deffen Auffwachen mit Furcht und Zittern. Golches besto eher zu erfahren / erweckte ihn die listige Delila mit diesen gleichsam scherkenden Schreck- Wor ten: Philister über dir Simson! Belches Buruffen ihn dergestalt ermunterte / baß er auff fprang / und den gewundenen Baft fo feicht als Die Stricke zu Etham zerreif. Alls er aber nies mand erblickte / ließ er es ben einem Scherte ber wenden, und gab sich zu frieden.

Die betrogene Delita ließ sich dieses nicht abs schrecken, eine bequemere Zeitzu erwarten: welche sich bald ereignete, als der brunftige Simson eine abermalige geile Liebesprobe von ihr begehrte; welche sie aber mit der gifftigsten doch anmuthigsten Art

Der

ergestalt abzuschlagen / und ihm den vorigen Being so artig vorzuhalten wuste / daß er vor Beierde zusterben / und sich nicht anders zu rathen
ermeinter als wenn er sich durch ein abermahltjes Gedichte ihr Lager erkausste; daherer sich mit
erstelltem Ernst vernehmen ließ: Wenn sie
nich binden mit neuen Stricken , damit
lie keine Arbeit geschehen ist , so würde ich
ihwach, wie ein ander Mensch. Solche
Worte nun auff dem Probier. Stein der Erahrungzu streichen, bediente sie sich auf vorige Art
md Weise des Weins, und der versteckten Landseute: Allein die reissenden Stricke verriethen auch
ismahl den Vetrug seines Vorgebens.

Hier begunte nun die erzürnte Delila ihrem iebsten Wasser und Feuer/ kust und liebe zu veragen/ und sehte den verblendeten Simson durch hr übles Bezeigen in solchen Semüths-Rummer/ daß er sich abermahl nicht anders/ als durch iese List-Rede zu rathen vermochte: Wenn du nein ganges Haar in sieben Locken slichs est, und sie mit einem Nagel einhesstest, o ist meine Stärcke hin. Weil sie nunieser Bericht wahrscheinlicher bedauchte/ so vurde dessen Probe um so viel hurtiger auf vorige lirt vor die Hand genommen. Dennoch schalete kaum das Wort: Philister über die Simson! so wachte er auss/ und zog Flechtband ind Nagel im Hup aus den Haaren.

Run mehro verlohr die falfche und Beiter

füllte Delila alle Gedult. Ihre Augen wurden mit einer steten Thranen-Fluth benebelt, und ihr falhigtes Baffer befleckte die Bangen: die hoblen Seuffer begleiteten iedes Wort / und ihre ber trubte Seftalt vermochte auch Felfen zum Mitleiden zu bewegen / weil ihr Thranen und Geuffe ter zu Gebote stunden. So offt der flammende Simson nur einen Ruß begehrte, so offt muste er sich mit diesen verweißlichen Worten abweisen lassen: Gehe nur hin, du falsche Geele! und ruhme dich ben deinem Ifraelitischen Frauen-Zimmer, du habest eine einfaltige Philisterin betrogen. Ich muß dich awar, als den Räuber meiner Reuschheit, erkennen: Aber wisse, daß ich es auch in der Grufft beweinen werde, daßich meine verliebteFrengebigkeit so übel angewender Bier fuchte nun der beangstigte Simfon habe. Die beweglichsten Worte hervor, seine Schone ju befanfftigen; ja das sonst unerweichliche Belden-Bert vermischte fast schimpffliche Thranen mit threr Erocodils-Fluth/ um die innerliche Gluth durch euferliches Waffer ju entdecken. hier galt feine Entschuldigung/ feine Liebes-Bersicherung, ja nicht der theureste Schwur; sondern iedes Vorbringen brachte diese Beantwortung ju mege: Wie fanft du sagen, du habest mich lieb, fo doch dein Bert nicht mit mir ist? Dreymahl hast du mich gereuschet, und mir nicht gesagt, worinnen deine Reafft

Rrafftsen. Wenn nun bisweisen folche und ergleichen Reden ibr etwas unfrafftig vorfamen o begab fie fich zu den gefährlichsten Waffen bes Frauen - Zimmers, nemlich zu flehenden Ehranen, und thranendem Flehen. Gie mufte vie gefärbten Mangen durch einige erzwungene Regung meisterlich erblaft zu machen, und die ippen wie Schnee zu verstellen. Das falsche Dert fpielte mit fo viel feurigen Seuffgern, Daß s ein brennender Befuvius ju fenn fchien: und Die furmende Gee weiß nicht fo ihre Wellen ju gerauchen/als sie die geschwellten Brufte aufeund nieder lassen kunte. Endlich seneften sich gar die leichten Schenckel vor thr zur Erden / Die itternden Sande umschlossen feine Rnie/ und eine jenothigte Augen. Pluth benette feine Suffe Dete nassen! daß auch der harteste Marmor hatte erveichen und nachgeben muffen. Und als die ftame ende Zunge folde Derte brechende Worte berpor brachtes welche Felsen durchzudringen vers mochten, so ward Dieser gewaltige Seld dergestalt bif in Tod abgemattet / daß er endlich lieber ben Berlust seiner Starcke, als ihrer Liebe quer. tragen permeinte; und weil er ihr Begehren mehr einem weiblichen Borwige, als einiger Berratheren sufchriebt fo entdeckte er ihr nunmehro fein ganges Bert mit diefen Worten: Es ift mir fein Scheer. Meffer auff mein Saupt fommen, dennich bin ein Berlobter Gottes ven meiner Mutter Leibe an. Wenn du 9 3

mich beschürest, so wiche meine Krafft von mir, daß ich schwach würde, wie alle andere Menschen. Delisa bemerchte aus allen feinen Seberden / daß er ihr nunmehr feines Bergens Beimlichteit auffrichtig entdecket hatte; babero ihr nichts angenehmers in den verratherischen Dhren Schallen Conte/ und nur bereits den Beutel jog das verdiente Geld einzustreichen. Go fort ließ sie die Philister noch einmahl herben foderne brachte den ermudeten Simson in Schlaff, und flegihn auff ihrem Schof durch einen andern mit einem Scheer-Meffer aller Locken seines Haupts Sier lag nun der ohnmachtige Simfon, und mufte nicht, daß seine Krafft von ihm gewichen war. Er vermeinte in grofter Sicher. heitzu ruhen und verlohr die Rrone feines Saupts, ja den Schat feiner Starce. Die gewöhnliche Losung: Philister über dir Simson! erweckte ihn abermahl: allein / als er mit vermeine ter Krafft Bewalt zu üben vermeinte / fo wurden die geschwächten Armen mit leichter Dlübe von den anwesenden Philistern mit Stricken gebunden, und er sahe sich verrathen und gefangen. Da galt nun tein Drohen und Flehen / und die bof haffte Delila konte wegen vieler Bemühung / das Berrather-Lohn einzustreichen , den Borwurff nicht anhören, welchen der erzurnte Simfon gegen sie ausstieß. Weil aber noch eine stete Gorge dle Bemuther der Philister beseelte, es mochte die nen groffere Gefahr und Rache zuziehen; fo meinten

en sie dieser Furcht sattsam vorzukommen, wenn ie ihn seiner Augen beraubten. Welches sie nach inmuthigem Schlußso sort bewerckstelligten, und hm mit größten Schaden diese Lehre ertheilten: So er sich nicht hatte zuvor mit sehenden Augen von einer vermennten Freundin kenden lassen, so dürstren ihn nicht aniko eine Feinde mit beraubten Augen sehende

nachen.

In folder erbarmlichen Gestalt führten Die auchkenden Philister ihren geblendeten Tode Keind triumphirende in Sala ein und legten ibne um fein Gemuth desto beffer zu goalen, eine Zeits ang ins Gefängniß/ woselbst er seine Starcke an den Hand und Rog-Mtublen ausüben muste. Diese erlaubte Zeit aber geriethe denen Philistern ju eußersten Ruin, weil indessen ihrem gefangenen Reinde die Haare, und zugleich die vorige Starcke wieder wuchs. Als sie nun diese Besiegung aller= dings ihrem Abgott dem Dagon, welcher in Sestalt eines halben Menschen und Risches von ihe nen in einem herrlichen Tempel verehret wurdes ganglich zuschrieben: so erachteten sie es ihrer Schuldigkeit gemäß zu senn/wegen erlangten Sieges ein Danck-und Freuden-Fest anzustellen, und bem Dagon Opffer zu bringen. Bu welchem Ende sich die Philister in ungemeiner Menge versammleten / in dem Sause Dogons nach verriche tetem Goben - Dienste sich erlustigten, und recht frolich erzeigeten: Bevoraus bildeten sie sich eine M 4 beson-

befondere Augen- Weide ein, wenn fie den geblen. Deten Simfon vor fich fpielen lieffen: Daber auf der Fürsten Befehl der blinde Beld herben gefüh ret und unter das Hauf zwischen zwenen Sauten gestellet wurde. Das Hauf aber war dermas fen mit Philiftern erfullet/ daß allein auf dem Da che/ welches nach Judifcher Urt gant flach erbau et war / beg drey taufend Manner und Weiber/ und zwar die vornehmften fich enthielten. Sier wers den nun die honischen Stachel-Worte und fpisie gen Schimpff Reden bas großmuthige Bert weit mehr, als der Augen. Berluft geschmerket baben/ daher er mit Freuden zu fterben vermennte/ wenn ihm nur ber HErr noch eine Rache wieder feine Feinde erlauben wolte. Diefes fille Derlangen erhorte der DErr fo fort, und in dem Sime fon wohl merckte, wie sich die vorige Starcke wie Der gefunden, und manihn zwischen die Saulen/ worauf das gange Daug ruhete, gestellet hatte; fo begehrte er von feinem Duter, daß er fich, als er mudet, an die Mittel-Gaulen des Saufes lebnen moge/ welches ihm der Knabe/ als eine gering scheinende Saches leicht verwilligte. Worauff Simson sich stellete, als ob er in seinem Spielen fortführe / und indeffen die Gaulen fleifig betaftete / ob er fie füglich mit feinen Urmen umfaffen konte? Welche, als er sie zu vorhabender Rache begvem befande / er in Krafft des Beiftes & Ottes in bende Armen schloßt zuforderst & Dit anrieff: Berr, Berr, gedende mein, und ftarde mich doch dieses mahl, daß ich für meine bene

ende Augen mich einst rache an den Phiistern! und fich aledenn mit diesen Worten: Meine Secle sterbe mit den Philistern! o frafftig neigetel Daß bas gange Bauf mit graus amen Krachen und Poltern einfiel, und alle Phiifter/ mit ihren Furften/Beibern und Rindern erchlagen/ der Höllen zuschickte: unter welchen soner Zweiffel Die verratherische Delila ihren verienten lohn wird empfangen haben/ die als ein ornehmes Werchjeug ihres eingebildeten Sie. jes von denen Fürsten zu Diefem Freuden-Dahl vird erbeten worden fenn. Allfo frarb diefer nuns nehr unüberwundene Seld, und mit ihm, nach es Philonis Bericht/ ben vierhig taufend Geelen: af der Todten mehr waren / die in seinem Tode turben/ benn die ben feinem Leben umkamen. Seine samtliche Freunde aber suchten ihn unter, en Sodten hervor / und begruben ihn au feinem Bater Manoah zwischen Zarea und Esthavl: jachdem er Ifrael zwankig Sahr gerichtet/ und hnen durch diefe lette Niederlage ber Philifter olche Gelegenheit an die Hand gegeben hatter wopurch sie sich hernach der Last des geschwächten Reindes leicht vollend entburden fonnen.

Simson aber hat hier nicht einen Selbste Mord begangen; sondern sein Leben seinem Sott in die Sand durch wahren Glauben gestellet: von dem er wunderbarer Weise hatte erhalten werden köhenen/wenn nicht sein treuer Sott/in Ansehung seienes beständigen Glaubens/ihn lieber in diesem bes

235 2

harr=

harrlichen Siege zu sich nehmen, und durch dessen Tod feine Feinde hatte erlegen wollen. Ru Dem hatte Simson solche Rraffte nicht/ daß er sich durch Diederreiffung der Tempel , Gaulen hatte ums Leben bringen / und sich also selbst todten konnen; sondern der Beilige Beift hat Diefes verrichtett und ihn nur als ein Wercheug hierzu gebraucht. Co auch dem heiligen Augustino im r. Buch der Stadt & Dites am 21. Capitel Benfall zu geben/ wenn er fpricht: Der todtet nichtimer dem jenigen/ ber ihm zu befehlen hat/ Folgeleistet; so ist Sime fon nicht durch seines sondern durch Sottes Sand umfommen. Denn ein Schwerdt ift nur ein Mittel und Werchjeug deffen/der es brauchet. Er hat fich mar einen herrlichen Sieg-reichen Tod im wahren Glauben gewünschet/ aber er hat sich denselben nicht felber angethan / fondern &Dit hat ihn das mit beehret: Aus welcher Urfache er mit unter Die jenigen gezählet wird, die durch den Glauben Reiche überwunden, Gerechtigkeit gewirs cket, und die Verheisfung erlanget haben, Ebr. cap. 11. v. 31. 33. 3a er ift einem tauffern Rrieges-Helden gleich zu schäßen/ der mitten unter die Feinde dringet / mit Gefahr feines Lebens ih re Macht bricht, und darüber fein Leben einbuffet; wodurch er sich traun nicht felbst ermordet, beson dern von feinen Felnden erleget wird. schlieffen diese Materie mit der schmeichelnden Schrifft der Delila, und der Schwachheits, vollen Antwort des starcken Simsons.

## (187)

## Delila an Simfon.

Darff fich ihr fuhner Riel ben Gernen gleich erhöhn? So wirfft fich Delila entjuckt ju beinen Fuffen

Und ihre schlechte Schrifte wird ben ber Sonne ftebn. Wich führt bes Gludes Beft auf einem Rofens Bagen :

Wein blobes Auge fan nicht beinen Glans vertragen

Weil mein entflammtes hert nun beine Sclavin ift.

Es darff fein holdes Rind fich mit ber hoffnung fpeifen/ Daf es in Ifeaet in die die Flammen nabrt.

In Juda geiget fich bein Dert als Stein und Gifen/

Und Thimnath war durchaus nicht beiner Liebe werth. Bas aber foll wohl bier bas arme Gorect hoffen/

Bo fo viel Blumen nicht ale Einfalts:Rofen ftehn?

Doch muß die Burdigfeit ben mir ju Grabe gebn.

Raum blieb mein Abend. Stern in deinen Sonnen kleben/ Raum ward mein Schatten-Bild durch beinen Glant

Co labte mich dein Blick mit lauter Wolluft: Reben/ Es ward die nactte Bruft vor Freuden auffgeschwellt.

Geftalt und Majeftat bieß Delilam dich lieben/ Db mir gleich diefe Gunft fo Reid als Leid gebahr.

Gewiß/ ber Dimmel hat dich zu mir bergetrieben:

Beil nichte erfenntlicher vor deine Liebe mar. Ich druckte deine hand, du fuftest meine Lippen, Es ward ein fester Bund im Lieben auffgericht.

Es scheiterte mein Schiff an beinen Anmuths: Klippen/ Ich wiese haff und Port. Wein Auge war bein Licht.

Michtrieb zur Gegenehuld die Schwarte deiner Augen/ Das braune Locken haar, ber wohligesetzte Hus. Aus deinen Lippen must ich Gift und Nectar saugen/

Bodurch ich die Gestalt des Simsons lieben muß. Und dieses Befen hieß mich nur den Leib verehren :

Der Nahme war mir wohl/ die Tugend unbefandt.

Als aber ich mich lief burch fremben Mund belehren : Bie biefes Gimfon fen/burch beffen ftarcte Sand Bang Canaan erbebt/ Die Ummoniter gittern/ Bor dem fich Gaza nicht und Afclon ficher weiß. Bor beffen Delden: Urm mein Bolck und ich erschuttern! Bor dem erfchollen ift der Erden halber Ereif. Co ware Geift und Blut vor Schreden fast vergangen Und meine Blodigfeit berdammte mich zur Gruffe. Des Tobes Ebenbild befeelte meine Bangen/ Ich wünschte mir zu fenn in Bebrons tieffler Rlufft. Mie fprach ich ben mir felbst/wird Simson die empfinden/ Daß fich ein schlechtes Licht zu feiner Sonne wagt? Wird auch ein armes Kind ben dem Genade finden/ Der nur mit Lowen fpielt und fremde Bolcter plagt? Doch weil die helden fich durch Demuth mehr vergottern/ So ward ich gang entjuctt, als mir feln Mund ver fprach: Mich frone feine hand mit reiffen Liebes Blattern/ Es folge mir fein guß/ wie einer hundin/nach. Co fort fam Ceift und Muth/ und Das Geblute wieder/ Denn feine Rreundlichkeit vermehrte meine Brunft. Es wallte Blut und Glut durch die erwarmten Glieder/ Und mein erfreutes Derg befeelte Simfons Gunft. Das meine Flammen nungur Gegen-Liebe bringet/ Das ift/nur glaub'es mir/ mein Einifon/ble Geffalt. Und was am meiften mich bich zu bewundern zwinger Dasift bein ftarcter Urmidie graufame Gewalts Womit du offt jertheilft bewehrte Bolder-Schaaren Die Gracete/ welche Thor und fefte Riegel bricht. Die Starcte/ Die mein Bolct ben Etham hat erfahren/ Benn die erguente Fauft mit faulen Beinen ficht-Man will zwar bier und da von farcken helden schreiben/ Die Rinder Enafim beffurmten Felg und Rlufft.

Doch wird mein Simfon wohl das fraraffe Bunder bleibel Und fein beftarctter Rubm erfullet Belt und Lufft. Ich weiß du wirst es nicht mir Armen übel deuren

Wenn meines Bunderne Rrafft jur Frage mich bewegt.

Mus welcher Dvelle laft fich diefe Macht boch lelten? Beil von Natur ein Mensch nicht folde Starche hegt.

So daß bie Tugend schon in Marct und Adern fecti?

Die? Der ob ein Stern bich ju ber Starce treibet/

Durch deffen Einfluß dir wird Safft und Krafft erwect? Will fich geheime Kunst mit deiner Dand vermählen? Benimmt ein frafftig Kraut den Reinden Starck und

Benimmt ein fraftig Rraut den Feinden Starck und

Ran bein beredter Mund ben Geiftern anbefehlen/

Daß ihr verborgner Trieb dir folchen Benftand thut? Laf biefe Ruhnheit dich/mein Engel/ nicht verdrieffen/ Du weißt/ daß Borwig ift der Beiber ftete Sucht.

3ch schafe mich begluct bis bobe 2Berch zu wiffen/

Bo nun mein fcmacher Grift darff die Gedancten faffen/ Das ich ale Gelavin nur von ber gu nennen fen;

Bo Delila nicht foll fo Lieb als Leben haffen :

So mache sie dadurch von haß und Sterben fren: Daß dein getreuer Mund Begierd' und Bollen stillet/

Bober doch diefe Rraffe, dein ftarches Wefen quillet;

Und ob durch feine Kunst die Schwachheit wird erweckt: Eroffne herh und Mund! laß dich mein Schap, bewegen, Getreuer Liebe fan ja nichts verborgen sepn.

Ich werde wiederum/ wie heise Geister pflegen/

Die Flammenereiche Bruft mit voller Luft erfreun. Nach diefer Probe wird mein Simfon ben mir wohnen/

## Simson an Delila.

Sch habe beinen Brieff mit Freuden auffgebrochen/ 11 11nd ein entflamter Ruß macht ihn vom Siegel fren : Worinnen du vor mich haft allzugut gesprochen/ Man spuhrt/wie Seift und Dand ben dir vollkomen fen.

Rein Perlen Thau fan mehr die matten Bicfen laben/ Und der verwelctte Rlee fangt nicht die Monden Fluth Mit mehrer Bollust auf/als ich hier funte haben/

Bo iedes Buctere Bort bethaute herg und Muth.

Benn ein beredter Mund mit ichonen Borten ipielet, Und und mit Mectar: Frucht beliebter Splben fpeift; Da wird des Zweiffeld Glut in etwas zwar gefühlet:

Bo aber sich das Derg auch und in Schriften weist,

Und die Berficherung in unfre Seele floget;

Man fen das rechte Ziel der vorgefetten huld/ Bo durch die Feder fich der Liebe Zweck entbloffet/

Da übertrifft die Schrifft an Werthe Perl und Gold. Bobl mir! ich fan mich felbst hievon jum Zeugen nehmen:

Ich weiß/ wie weit der Riel das Reden übertrifft.

Die Freude will mir fast die mude Junge lahmen: Die Freude, die in mir hat deine hand gestifft.

Wer die geseite Ziel nach Willen kan erreichen

Dem wird fein froher Bunfch nach aller Luft erfult. Daß ich dem Glucke felbft nicht darff an Glucke weichen:

Das schaffet beine Gunft du holdes EngelsBild! Ich fant ich will ich soll, ich darff ich muß dich liebens Hier wird die Stärcke schwach mein Geist wird sonder

Arafft.

Ich werde mich gewiß bif ju ber Grufft betrüben/ Wenn mir nicht beine hand ertheilte Lebens-Safft.

Du irreft/ wo du erft bon mir willft Liebe fobern/ Bon mir/ wo Geift und Leib in vollen Flammen ftebn.

Las nur in gleicher Brunft bein holdes Geelgen lodern, Go wird mein farcer Urm bich Gternenigleich erbohn.

Mein Benfall wird fich leicht dem Urtheil jugefellen/ Das du von Ifraels und Judens Tochtern fallft.

Es laft fein ander Bilb fic bir gur Geite fiellen /

Well du den Horizont der Schönheit nur erhellft. Wahr ift est Thimnats Kind besiegt des Simsons Herhet

Beil noch fein ander Licht von ihm war angeschaut.

Munist es gegen die nur eine tunctle Rerte/

Won welcher fich der Glang dem Schatten anvertrauf.

Beglückter Sorecke: Bacht bein Nauschen muste schwinden/ Und deine Silber Fluth war weniger berühmt/ Benn sich der Rosen/Stock nicht ben dir ließe finden/ Durch welchen Au' und Thal/ und Ufer wird beblümt. Wie feelig ist der Riee/ der deinen Schenckel träget/

Wenn Schatten Lufft und Luft dich in die Thaler führt. Wie feelig ist das Graß/worauff dein Leib sich leget/

Won dem mein Aug' und Hert fo Schmert als Wolluft

spuhrt.

Menn sich die Sonne will mit beiner Schönheit gatten/
Und ihr entstammtes Aug' auf beinen Scheitel fällt/
So schencken voller Neid die Baume Blat und Schatten/
Durch deren Eissersucht kein Licht dein Licht erhellt.

So nun ein todter Stamm den Trieb der Liebe fühlet/
So auch die sanffte Lufft durch Schönheit wird bewegt;
Was Munder, wenn ihr Blis auch nach den Schoen zielet?

Bas Bunder / wenn man fich ju ihren Fuffen legt?

Es ift die Schönheit ja das allerstärckste Wefen,

Das Belt und Seld bezwingt/ und Lowen auch befiegt.

Ja deffen Würckung man fan von den Riefen lefen/ Ber tadele Simfons Sug/ daß; er gefangen liegt?

Dein allzu-hohes lob will meinen Mund befchamen/ Da du boch nur allein bes lobes fabig bift.

Mein Urm fan Bolckerzwar und wilde Thiere gahmen: Doch fincket Fauft und Krafft, wenn Delila mich fufft.

Ber über Starcte fiegt, und helben fan bezwingen/

Der ist alsebm' und held welt mehr bewunderns werth: Von deiner Bunder: Macht wird auch die Nach: Welt finge Weil sie auch Felfen: Art in Bachs und Baffer kehrt.

Bas Schatz und Vorwitz hier begierig ist zu wissen/ Das ist in meiner Brust verborgne heimligkeir.

Drum laffe bich/mein Rind/bas Schweige nicht verdrieffen, Dir schafft est feinen Rug/mir bringt est lauter Leid.

Wer aber fan doch wohl der Schonen was verfagen, Wenn ihr beneletter Mund die Lippen faffe und flebt/

Wenn ihre Uemen fich um Dalf und Herte schlagen/ Und wenn der Seuffger-Wind die weisse Bruft erbobt?

Wenn

Benn man wird meine Fauft mit fleben Ceilen binben Die man von Bafte macht und nicht verborret find: So wird die farche Macht in bepden Urmen fchwinden . Hind Simfon wird ein Lamm, ein fchwaches Denfchen Rinb.

Doch nein/ die Liebe will die Babrheit von mir baben : Ein ungenüßter Strict beraubet Stard und Rrufft. Wiewohl ed lieger auch was Ralfches bier bearaben/

Die Liebe bringet Dag/ too Falfchbeit an ibr baffe. Mird man ber Saare Dracht in fieben Locten bringen,

Go daß fie insaefammt ein Dagel befftet ein :

AlBden wird auch ein Rind bes Gimfons Ctarce gwingen. Redoch mein bolber Cchat muß unbetrogen fenn :

Es foll ber Grarde Sis bir unverborgen bleiben :

Es bleibt ber Liebe ja burchaus nichts unentbecft. Drum werd' ich auf dig Blat den Grund bes Bernens fcbreiben :

Ich weiß daß beine Suld ein Biel der Junge ftect. Ich murde GDtt verlobt, und smar noch ungebobren: Drum fam tein fcharffer Stal auf mein geweibtes Daupt. Bird nun inein locticht Daar durch Meffer abgefchoren;

Co werd'ich aliobald ber boben Rrafft beraubt.

Dis ungefarbte Bort foll meine lieb entbecken.

Uch Schatt verheelenicht/was Simfon angftlich fuct. Go wirft bu eine Brunft in meiner Bruft ermecken/ Die Dich befeelen wird mit einer Liebesiffrucht.

## Die belohnte Tugend.

Ser wenden wir unsere Liebes . Gedancken auf eine zwar schlechtscheinende, boch gewiß anmuthige und mercfwurdige Begebenheit / nems lich auf tie bekehrte Moabitin / Ruth: welche/ ungeacht t Bentnischer Unkunfft, eine berühmte Stamm. Mutter unfere Erlofers werden , und dadurd



dadurch denen Nachkommenden trofflich bedeu. ten muffen: es werde der Meßias ein Senland so wohl der Benden als der Juden fenn; Dahero fich Chriftus nicht gefchamet/ einen Bendnischen Stamm in feinen Geschlechte. Barten ju pfropffen. Die Bewunderns murbige Schickung aber Diefer tugendhafften Beteb. rung ereignete fich folder Geftalt: daß nemlich zu der Zeit/ als der HErr die bedrängten Ifraeli-ten noch durch die Hand der Richter beherrschen und offt von ihren Feinden erretten ließ, ein starcer Migrache in dem Lande Canaan eine folche Theurung verursacht/ welche/ wie Bonfrerius aus dem Terte beweiset/ zehen ganter Jahr gewähret/ und nach der Rabbinen fabelhafften Mennung/ durch einen übernatürlichen Stillstand der Sone nen/ wie zun Zeiten Josua/ zuvor bedeutet wors Den. Diefer entsetliche Hunger ertheilte vielen Inwohnern den Rath/ Das Land zu verlaffen und Das Brod vor fremden Thuren zu fuchen. Web chem schmerklichen Rath auch Elimelech / (welchen Josephus Abimelech nennet/ und nach den Rabbinen ein Bruder Salomonis, des Baters Boas, foll gewesen senn) ein reicher Burger aus der Stadt Bethlehem / im Stamm Juda anderthalb Meilen von Jerusalem gelegen/ so weit Benfall ertheilen mufte/ daß er mit feiner Frauen/ Maemi/ und zwegen erwachsenen Gohnen Stadt und Baterland verließ, und fich gegen Morgen über den Jordan, zehen Meilen von

vendete. Dieses Land der hendnischen Moabiter wendete. Dieses Land rechnet Cornelius à Lapide nebst dem Tirinozu dem steinichten Arabien dessen Haupt Stadt Petra genennet worden welche Bellonius heutiges Tages vor das/wegen des Betrügers Mahomets Begräbnis/ berühmte Mecha balt.

Dieselbst liessen sie sich häußlich nieder / und waren wohl vergnügt/ daß sie durch Brodt ihr Leben retten kunten. Allein was wir offt flieben/ folget uns am ehsten : dieses muste auch Elimes lech mit seinem Tode bekräfftigen. Er suchte fein Leben durch Brodt zu erhalten und mufte benm Brodte sterben. Er starb an fremden Dr ten/ und hinterließ die betribte Naemi in Desto beforglicherm Zustande, weil sie sich unter lauter Bepden befand. Diefer Gorge einiger maj sen abzuhelffen / bewarben sich ihre bende Gob ne durch Heprathen um der Moabiter Freunds Wiewohl nun Josephus Antiq. 1. 5. c. 11. folches noch ben Leb-Zeiten des Vaters feten will; so ist es doch beffer aus dem Texte ju erweisen/ daß es nach dessen Tode geschehen. dachtens daß zwar Cananitisches aber nicht Moabitische Liebe verboten / und die Kinder Moab ein aus der Blut. Schande des Lothe entsproffener Neben-Zweig an dem Israelitischen Stamm Baum maren: Zumahlen wenn die Bekehrung solche Deprath bestärckte, wie an der Ruth im 1. cap. v. 16. und c. 2. v. 12. zu sehen. Zu welchem Ende zwen schöne Tochter der Henden erwählete und

und ihnen bengelegt wurden/ deren eine die and muthige Arpa/ die andere aber die schöne Ruth war.

Wie aber dieses Berhehrathen / ungeachtet einer und andern Beschönigung / dennoch dem Befehl des Herrn entgegen stund: also verurs sachte solches nach der Meinung Rabbi Jonas thans in Targum, auch deren Lebens-Verkurs pung. Denn ob zwar die erfreute Naemi an diesem zwensachen Liebes-Bande ihre höchste Vergnügung 10. Jahr lang erblickte, und dadurch den Tod ihres Che-Herrns desto leichter vers schmerken kunte; so wurde doch diese doppelte Preude in doppeltes Trauren verkehret, als die gehorsamen Sohne/ Mahlon und Chillon/ihrem Bater in der Grufft nachfolgten / und ihre bolde feligen Weiber / als schmers betrübte Witwene ihrer Mutter hinterliessen. Welche Jammer-Empfindung der Mutter sattsam vorzustellen, sich die schwache Feder sener wohlersonnenen Urt eines berühmten Pinsels wurde bedienen muffen / welcher als er das Leid eines betrübten Baters über den Tod feiner Sochter vorstellig machen follen / den Bater mit verhülletem Uns gesichte entworffen; hiedurch zeigende / wie uns moglich es fent folches Empfinden gnugfam auszudrucken.

Maemi sahe sich nun von Hause entfernet/ Mann und Kinder waren ben Sott / und ihren Schwieger = Tochtern konte und wolte sie es nicht verüblen / wenn sie den Verlust ihrer Che-Da

gatten anderweit ersetten; dahero beschloß siet fich wieder nach Bethlehem zu wenden / und bo felbst in stiller Einsamkeit die sterbliche Nachfolg au erwarten: Zumahlen der Derr fein Bold beim gesucht, und ihnen Brods die Fulle wieder geger ben batte. Diefem nachautommen/berließ fie ihren unglücklichen Auffenthalt, und sette ihren Ruf auff die Straffe / welche in das Land Juda leitet. Die Schwieger. Tochter aber erzeigten ihr noch diefe Chre, und begleiteten fie einen guten Theil foldes Beges, in Meinung, ihr Baterland gar zu verlassen/ und die traurige Erinnerung des Ortes aus ben Augen zu fegen. Diefem Borhaben bemuhte sich Naemi mit diesen Worten vorzu tommen: Gehet hin, und fehret um, eine iegliche zu ihrer Mutter Hauß. Der BErr thue an euch BarmherBigkeit, wie ihr an euren verstorbenen Mannern, mei nen Sohnen, gethan habt. Der BERR gebe euch daß ihr Ruhe findet, eine ieglide in ihres Mannes Hause. Womit sie augleich ihnen den Abschieds Rug ertheilen mol te: Urva und Ruth aber entdeckten, wie sie des festen Entschlusses maren/mit ihr nach Bethlebem au ihrem Bolcke au ziehen, und durch Berlaffung ihrer Freunde/ die auch im Tode bluhende ebeliche Liebe zu bezeugen. Welches Naemi Durchaus nicht zu gestatten / fondern sie eines andern folgender Gestalt zu bereden vermeinte: Rehret umb meine Töchter! Warumb wollet

hr mit mir gehen? Wie kan ich fürder Kinder in meinem Leibe haben, die vermoge des Geseges eure Manner senn möchten? Rehret um meine Tochter, und gehet hin! Denn ich bin nun zu alt, daß ich einen Mann nahme. Und wenn ich sprace: es ist zu hoffen, daß ich diese Nacht einen Mann nehme, und Kinder gebähre, wie konnt ihr doch harren, bis sie groß würden? Wie wollt ihr verzies hen, daß ihr nicht Manner soltet nehs men? Nicht meine Tochter! Denn mich jammert eurer sehr. Des HErrn Hand ist über mich ausgegangen. Diese nachdruckliche Worte preften denen vorhin betrubten Sochtern Thranen aus den Augen/ und ers weckten der lufternen Arpa diefes Nachdencken/ daß sie so welt der Naemi Benfall gab: Weil sie feine Sohne/ noch ihr Mann mehr Bruder hatte/ welche benen Berftorbenen Saamen erwecken konnen; sie aber, als eine junge und vollblutige Wittwes ihr Fleisch schwerlich so lange wurde im Zaum halten konnen, bif eine noch ungebohrne Jugend die Stelle ihres entseelten Mannes zu vertreten fahig mare: durch folche Bers zogerung aber sie fich den Unfechtungs . Rubel überwinden laffen / und wohl gar zu einer auf serordentlichen Bergnügung verleitet werden mochte; so entschloß sie sich/ umzukehren/ und als D 3 eine

eine frische Wittwe den suffen Cheftand ferner su versuchen / welches sie auch durch einen kufsenden Abschied bewerckstelligte. Die tugend haffte Ruth aber war viel anders gefinnet / un permeinte ein Laster ju begehen; wenn sie threr werthen Schwiegermutter, gleich benen Schwal ben/ im Gluces-Sommer bepwohnen/im Minter des Unglucks aber sie verlassen solte; daher sie sich durchaus von der Naemi nicht wolte trennen lassen/ sondern / als sie noch ferner zum Rucks Wege dergestalt ermahnet wurde : Siehe, deine Schwägerin ift umgewand zu ihrem Bolde, und zu ihrem GOtt Camos, Fehre du auch um deiner Schwägerin nach; fo antwortete fie beweglichft; Rede mir nicht mehr ein, daß ich dich verlassen solte, und von dir umkehren. Wo du hingeheste da will ich auch hingehen. Wo du blei best , da bleibe ich auch. Dein Pold ist mein Volck, dein GOtt ist mein GOtt. Ich begehre von keinem andern Volcke oder Gott zu wissen noch zu hören,ohne allein von dem wahren lebendigen GOtt der Kinder Israel. Wo du stirbest, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben Der HErr thue mir dis und das, der Tod muß mich und dich scheiden. Welche Berg-brechende Worte Die Raemi dere gestalt bewegten, daß sie ihr nicht ferner widere fores

prechen noch einreden moltet fondern biefe bes tandige Freundin mit innigfter Bergnugung mit ich nach Bethlehem nahm / woselbst sie ben ihrer. Inkunfft eine allgemeine Bewunderung verure achte, also daß iederman sprach: Ist das Naemi, welche vor langen Zeiten mit ih, em Mann und Sohnen unsere Stadt ierlassen hat? Istes möglich, daß sie noch eben folte? Daemi aber gab ihnen betrübte Rachricht von ihrem traurigen Buftande, und bat: nan folte sie nur nicht mehr Naemi/wel= hes lauter Lust bedeutet, sondern Mai a heissen, weil sie der HENR so sehr jedemuthiget hatte. Diese Ankunfft nun sefchabe gleich / als die fleißigen Bethlehemiter nit der Gerften Erndte beschäfftiget maren: velches wie Drufius anmerckets ihren Unfang am indern Tage der fuffen Brodte, ober den 16 Tag ves Monats Nifan / welcher zu unserer Zeit halb n Merk/ halb in April fallt, nahm, und 49. Sage ang mabrete.

Unter solchen Bethlehemitern befand sich das nahls auch Boas, ein an Geist und Vermögen wohlsbegütterter Mann, welcher vorerwehnter nassen den verstorbenen Elimelech als einen nassen Blute-Freund kennete. Dieser Boas richtete sich/als ein guter Hauß-Wirth, nach der Zeit/and war gleichsalls bemühet/ den von Gott gesichenckten Feld-Segen einzuerndten. Weil nun offtbemeldte Naemizwar vorigen Ort/nicht aber

vorig Mittel betreten / und dahero öffters mit der holdseligen Ruth an dem hunger = Euche nagen mussen; so wolte die fromme Ruth ihre liebe Schwieger nicht durch Sunger verderben lassen fondern bat fie um Erlaubniß, daß fie durffte ben instehender Ernote nachlesen geben. Denn es hatte SiOtt ausdrucklich benen Ifraeliten im 3. Buch Mosis c. 19. v. 9. befohlen/ nicht allzugenau bas Getrepde auffausammlen / sondern auch denen Armen etwas übrig zu laffen. In foldem guten Vorsat begab sich die Brodtsarme doch Tugendereiche Ruth aufdas Feld, und bemuhte fich fleißigft/ burch die verftreuten Alebren ihre durff. tige Hand ju fullen. Es fügte fich aber, daß gleich ihr Buß Boas Felder betrat / welcher indem Die Schnitter besuchte/ und in deren Erblickung feinen Berwalter befragte: Wer diefe feine Dirne ware? Borauf er verftandiget wurdet es sen die Moabitin, welche mit der Naemi wieder zurud gekommen ware. nun das Beruchte den Traver. Fall feines Freun. Des und die an feiner Schwagerin bezeigte Ereue pon der Ruth, gleichfalls vor feine Ohren gebracht batte; alfo trieb ibn fein aufrichtiges Gemuther Die bemühte Moabitin mit Diefen Worten angure, ben: Horest du, meine Tochter! du folft nicht ziehen an einen andern Acker auffe zulesen, und gehe auch nicht von hinnen, fondern halte dich zu meinen Dirnen, und siehe, wo sie schneide auf dem Felde, da gehe

ihnen nach. Ich habe meinen Knaben geboten, daß dich niemand antaste, und fo dich dürftet, so gehe zum Gefäß und trinde, da meine Anaben schopffen. Die unvermuthete Freundlichfeit verurfachte eine folche erfreute Befturgung in der Ruth/ daß eine durch. gehende Mothe Stirne und Mangen überzog/ und ibr die gefammleten Aehren aus den Armen fielen. Endlich ermunterte fie fich Dergeftalte Daß fie fich ehrerbietigft auf die Rnie fenckete, und mit ftammtender Bunge ihre Erkantlichkeit dergeftalt zu verftehen gab: Womit habe ich die Gnade funden vor deinen Augen, daß du so vor mich sorgest, die ich doch frembde bin? Boas richtete sie freundlich auf, und antwortete ihr Es ist mir angesagt alles, was du ge: than hast an deiner Schwieger nach deines Mannes Tode, daß du verlassen hast deinen Bater, deine Mutter und dein Waterland, und bist zu einem Bolde gezogen/ das du zuvor nicht kanntest. Der BErr vergelte dir deine That, und muffe dein Lohn vollkommen senn ben dem BEren, dem GOtt Israel, zu welchem du fommen bist, daß du unter seinen Flugeln Zuversicht hattest. Diese Trost-vollen Worte lockten ihr ferner diese Worte heraus: Las mich Gnade vor deinen Augen finden/

den, mein Herr, denn du hast mich getroi stet, und deine Magd freundlich angesprochen so ich doch nicht bin/als deiner Maade eine. Boas aber wolte ihr so fort feine Freund= schafft würcklich zu erkennen geben / und nothigte fiel das Mittags , Brod mit denen Schnittern ju verzehren: welches sie dann mit freundlichem Munde und hungerigem Magen begierigst annahm. Nach verrichteter Mahlzeit aber trat fie wieder an ihre Arbeit / und weil der frenges bige Boas scharffen Befehl ergehen laffen, daß auch von denen Mandeln etwas vor sie übrig bleiben solte: so kunte sie fast das Setrende nicht ertragen / welches ihr die Mildigfeit des Boas erlaubte mitzunehmen, Indem fie einen guten-Scheffel Berften aus den Aehren Maemi erfreute und verwunderte fich jugleich über die reichliche Plusbeute, und erkundigte fich: auff welchem Acker ihr dieses sein erlaubet worden? Alsihr nun Ruth den Nahmen Boas entdecktes fiel ihr Maemi voller Freuden in das Wort: Gesegnet sen er dem BErrn! denn er hat seine Barmherkigkeit nicht gelaß fen an den Lebendigen und an den Cod-Und daß du es wissest, wer dieser unfer Wohlthater fen, so ist dieser Mann ein naher Freund meines erblichenen Chi mannes, und unfer Erbe. Darum, fo foli ge seinen Worten, und bediene dich seines Acters

Unider sen. Dieser Lehre kam Ruth getreuschnach, und versaumte keinen Tag, ihre Arbeit

leißigst zu verrichten.

Nach wenig Tagen wolte fich Naemi gegen ie getreue Ruth einiger maffen danckbar bezeis en/ und entdeckte ihr/ als einer gewesenen Depe in / das noch unbekandte Recht der bruderlichen Witmen, welches in dem 5. Buch Mosis cap-25, erf. 7. und 6. mit folgenden Worten enthalten: Benn Bruder ben einander wohnen, ind einer stirbt ohne Kinder, so foll des Berstorbenen Weib nicht einen fremden Mann draußen nehmen, sondern ihr Schwager (oder des Verstorbenen nach: ler Blut-Freund, welcher noch unvers enrathet/) soll sie beschlaffen, und zum Beibe nehmen. Und den ersten Sohn, en sie gebiehret, soll er bestätigen nach em Nahmen des verstorbenen Brudern, aß sein Nahme nicht vertilget werde aus ffrael. Fügte auch jugleich diesen treuen Rath en: weil Boas, ihr Freund, diese Nacht iuff der Tenne Gersten würffeln wurde, o solte sie sich nach Morgenlandischer Art baden und salben, ihr bestes Kleids jen, welches ihr die Armuth übrig gelasen hatte, anlegen, und sich solcher gestalt

in möglichster Geheim nach der Tenne verfügen, und sich daselbst so lange ver borgen halten, biß alles zur Ruhe isen. Bevoraus solle sie des Boas Ruhe; Stelle bemercken, und wenn derselbe ent; schlassen, sich zu dessen Füssen legen: Als; denn würde er ihr wohl ferner sagen, was

sie thun solle.

Dieses schien allerdings ein gefährlicher, und der Shre nachtheiliger Rath zu fenn, daß sich ein junges Beibes Bild ben tuncfler Ginfamfeit ju einer Manns-Person legen, und ihm nachtliche Gefellschafft leisten solle: und ob zwar des Boas Alter/ welcher damable bereits hundert und zwanbig Jahr alt gewesen/ einige Berficherung hiervor bu thun schiene; so solten boch die unterschiedenen Benspiele der Alten, welche Diefer Thorheit offt weniger als die hitigste Jugend zu widerstehen vermocht, ein fonderbares Nachdencken erwecket Deffen allen aber ungeachtet mar Ruh eine gehorfame Tochter, und verfügte fich berichte. ter maffen nach der Tennen, allwo fie gleich ankam, als Boas die Abend-Mahlzeit verrichtet und fich indem hinter einen Sauffen gebundner Garben zur Ruhe niederlegte. Die verstedte Ruth, ale fie den ermudeten Boas eingefchlaffen ju fenn erachtete/ verließ ihren Ort/ nahete fich dem Lager mit leifen Tritten , und legte fich ju feinen Fuffen unter die Decke.

Dier lag fie nun mit klopffendem Bergen, und

rwartete mit Bittern des beforglichen Ausgan-1es. Der Schlaff war in ihren Augen ein Frembling, und die furchtfame Soffnung verfagte ille Ruhe, bif die Mitternacht den faulen Boas das erste mahl erwachen/und sich gleichsam auf die indere Geite gur beffern Begvemlichkelt schicken ieß. Indem er aber durch folches Bewegen Die auschende Ruth berührtes so ermunterte bas Schrecken dergeftalt feine Augen/ baffer in Die So je fuhr/ und fich taum eines lauten Gefchreges ju nthalten vermochte. Wer bift du? trieb ihn das efftige Entseten zu fragen. Ich bin Ruth deine Magd! war die stammlende Begen-Rede: Breite deine Flügel über deine Magd! denn du bist der Erbe. Welches beliebliche Unsuchen so fort den erschrockenen Boas dergetalt befanfftigte, daß er mit erfinnlichfter Freundigfeit die hoffende Ruth mit diefen Worten erreute: Gefegnet senst du dem BERNN, meine Tochter! duhast eine bessere Barm= herkigkeit hernach gethan, denn vorhin, daß du nicht bist denen Jünglingen nach. zegangen, weder reich noch arm. meine Tochter, fürchte dich nicht! Alles was du sagest, will ich dir thun. Denn die gante Stadt meines Volcks weiß, daß du ein tugend sames Weib bift. Mun esist wahr, daß ich der Erbe bin; aber es ist einer näher, denn ich. Bleib hier über

Disperied by Google

über Nacht, morgen, so er dichnimt, twohll gelüstets ihm aber nicht, dich zu nehmen, so wahr der Herr lebt! schlass bis morgen. Welchem Ruth mit, Freuden gehorsamete/ und allen Verdacht zu meiden, noch vor Tages Anbruch ihren beglückten Ruh-Plat verließ; wiewohl sie noch darzu der milde Boas mit sechs Weten Gerste belastete/ damit sie ihre Schwieger. Mutter nehst dem angenehmen Berichte verlassener Sachen, auch mit einem zulänglichen Morgen-Brodte erfreuen und

beschencken moge.

Diese nachtliche Bitte ber Ruth verursachet nun einen nothigen Stillftand, und leget une diefe nachdenckliche Frage vor: Was unter diesem Flügel-Breiten Ruth eigendlich verstan den und begehret habe? Diel der Jüdischen Rabbinen stehen in der Meinung / und wollen es ihr durchaus nicht erlassen, sie habe einen allzu zeis tigen und unehrlichen Benfchlaff begehret : Beil in heiliger Schrifft diese Art ju reden iederzeit Iln. zucht bedeutes und zwar im 5. B. M.c. 22. v. 30. Miemand foll feines Baters Beib nehmen, und nicht auffdecken seines Baters Decke. Das ist: er soll nicht seine Stieffs Mutter beschlaffen. Noch naher aber tommen jum Zwecke Die in erwehntem Buch enthaltene Gefes - Worte / c. 27. v. 20. Berflucht fen, wer ben seines Baters Beibe liegt, daß

er auf decke den Fittig (oder Flügel) seines Vaters, und alles Volck soll sagen: Umen!

Flavius Josephus leget in Beschreibung ihrer lebeider frommen Ruth gleichfalls einige fehr verachtige Worte ben/ und erzehlet, sie habe den Boas gebeten, er wolle fie als feine arme Diene. Welchen Wortes Bedeutung in erkennenin und wieder in helliger Schriffts bevoraus im . 3. M. c. 4. v. 1. Dergeftalt bemerctet wird/ daß ederzeit ein lebendiges Zeugniß fothaner Erfenntichkeit hierauf erfolget ist. Ja er vermehret ben Urgwohn dieser Gedancken, wenn er diese Worte lenfüget: Es fen Boas damals des Erkennens jurieden gewesen. Um meiften aber francket ervehnter Josephus ihre Ehre durch diß ungleichellt= heil / wenn er in fernerer Erzehlung ihres fruhen Ibschiedes pon der Tenne sich diefer Worte gebraus het: Man soll Nachrede verhüten / son= erlich, wenn etwas an der Sache ist. Boraus ziemlich deutlich erhellen will/ daß Ruth n denen Gedancken Josephi nicht vor keusch gealten worden, fondern fie vielmehr eines ungeitle en Anfangs vorhabender Che von ihm beschule iget werde. Und diesem will Alphonsus Toffaus Abulensis, ein Spanischer Jesuit, allerdings Benfall geben: - Allein man wird nicht unbillich erfahren / fo man durch eine beffere Auslegung ie Ehre der frommen Ruth vertheidiget / und er Grund , richtigen Derdolmetschung des feegen herrn Lutheri dergestalt folget / daß das Sebräische Grund-Wort, Kenapzeha, ursprüng, lich von dem Wort Kanaf, welches einen Flügel bedeutet, herkomme; durch den Flügel aber werde beehrter Schus und Schirm, welchen ein treues Gemahl von ihrem Eh-Mann zu gewarten

hat/ billich verstanden.

Hierauf zielet gleichfalls der alte Gebrauch/
welchen auch noch heutige Juden beobachten:
Wenn der Rabbi ben der Trauung den Zipffel von dem hämen Tuche/ welches der Bräutigam um den Hals träget/ und Talles genennet wird/ der Braut auf den Kopff decket. Buxtorst Synagog.
Jud. p. 600. Daß nun solches nichts anders/ als eine Unterwerffung und Begehren ehlichen Schu-

bes bedeute/bezeuget Lyranus, Cornelius à Lapide

und Serarius.

Nanmehro hatte die muntere Sonne die gante Stadt erwecket, als Bogs sich so fort unter das Shor, woselbst damahligem Gebrauche nach das Gerichte gehalten wurde, begab, sich allda nie, dersetzt, und des vorbeschiedenen Erbens mit Ber, langen erwartete. Als nun derselbe erschienen, that ihm Bogs, in Gegenwart zehen Raths, Herren, diesen Bortrag: Naemi, die vom Lande der Moabiter wiederkommen ist, beut seil das Stücke Feldes, das unsers Bruders (oder Blut-Freundes) war, des Elimelechs. Darum gedachte ichs vor deine Ohren zu bringen, und zu sagen: Wist du es beerben, so kause es vor den

Bürgern, und vor den Eltesten meines Volcks. Wilst dues abernicht beerben, so sage mirs, daßiches wisse. Denn es ist kein

Erbe, ohne du, und ich nach dir.

Dem Erben war diefes ein angenehmes Uner. bieten / daher er fonder Bedencken antwortete: Ich will es beerben. Als ihn aber Boas auch folgender Bedingung verständigte: Belches Tages du das Feld tauffest von der Hand Naemi, so must du auch Ruth, die Moabitin, des Berftorbenen Weib nehmen, daß du dem Verstorbenen einen Mahmen erweckest auff sein Erbtheil; fo fratte er fich hinter den Ohren/ und jog nach langem Bedencken feinen vorigen Entschluß berge stalt jurucke / baß er sagte: 3ch mage nicht beerben, daß ich nicht vielleicht mein Erbtheil verderbe. Beerbe du, was ich beers ben soll, denn ich mag es nicht beerben. Es war aber von Alters her eine folche Bewohnheit n Ifrael; wenn einer ein Gut nicht beerben, fonbern sich seines Rechts daran begeben wolte / fo og er feinen Schuch aus / und gab ihn dem ane ern/ der es statt seiner beerben folte. Das nemich/ber folches thate/ fein Recht dem andern überjabe, und daß forthin nicht mehr er, sondern der inderes dem er feinen Schuch gegebens Macht aben folle / das übergebene Sut ju betpeten / und eines Gefallens daffelbe zu gebrauchen. Welche Seren

Ceremonie ihren Grund in dem 5. Buch Moss c. 15. v. 9. findet/ woselbst enthalten/ daß des versstorbenen Witwes so ihr der Schwager Saamen zu erwecken sich weigertes ihm selbst mit ihren Händen den Schuh ausziehen i ins Angesichte spepens und sagen musse: Also soll man thun einem jeden Manne, der seines Bruders Hauß nicht erbauen will. Und diese Geswohnheit brobachten die heutigen Jüden so genaus daß auch ihre Rabbinen auss die Frage: Wenn eine solche Frau keine Hand hätte, womit sie denn den Schuch ausstlösen solle? antworten: Sie musse in diesem Falle die Zähne dazu gebrauchen.

Diesem nach zog der Erbe seinen Schuch auss und aab ihn mit diesen Worten dem Boas: Rausse dues! Welches Boas so sort mit Freuden vor bekandt annahm sund zu allem Bolcke sagte: Ihr send heute Zeugen, daß ich alles gekausst habe, was Elimelechs gewesen, und alles was Chiljon und Mahlon zusommen ist, von der Hand Naemi. Das zu auch Ruth, die Moabitin, Mahlons Weib, nehme ich zum Weibe, daß ich dem Verstorbenen einen Nahmen erwecke auss sein Erbtheil, und sein Nahme nicht ausgerottet werde unter seinen Brus dern, und aus dem Thor seines Orts

Zeugen send ihr des heute! Woraust alles Bolck nehst denen Eitesten antwortete: Wir ind Zeugen! DerHErrmache das Weib, as in dein Hauß kommt, wie Rahel nd Lea, die bende das Hauß Israel geauet haben, und wachse sehr in Ephraca, nd werde gepreiset in Bethlehem. Und in Hauß werde wie das Hauß Peres, en Thamar dem Juda gebahr, von dem Kamen, den dir der HEMR geben wird

on diefer Dirnen.

Diefe erfreuliche Begebenheit wurde fo fort r Ruth hinterbracht/ und die Hochzeit vollzo= m; Da benn iett erzehlter Geegen und herrliche ilucte = Wunsch seine Erfüllung bald erreichtes s die fruchtbare Ruth den alten Boas mit dem ngen Obed erfreute/ welcher bernach den 3fai ugete / und also ein Groß- Nater Des Konigs davids wurde. Boas aber war ein Sohn Jalma/ welcher ihn mit ber Rahab Jos. cap. 2. jeuget hatte. Weil nun aus biefem Geschlechte is Bent aller Welt, wie Matth, e. 1. v. 1. 3. Luc. c. 3. v. 23. 32. ju feben / gebohren; fo hat r Beilige Beift eben um des wegen diefes Buch heiliger Schrifft auffieichnen laffen, auff daß r des Stamm.Baums unfers werthen Defe desto mehr vergewissert wurden. Wir eilen d diesem ju unsern Poetischen Wechsel drifften.

P 2 Ruth

## (212) S

## Ruth an Boas.

Salrff eine fremde Sand in Schrifften fich erfühnen Bu melbe mas ber Dund aus Blobigfeit verfchmetat Darff eine ferne Magd der Feber fich bedienen/ Die mein Berratber ift, und zu der Sonne ffelat? Sch murbe meinen Schmert ben ftummen Relfen flagen Es folt ibr Biderfchall ein Troft der Rlage fenn. Mein Ceuffgen murbe nur fich burch die Luffte magen/ Big wo der Jacobs: Stab pflegt Gilber auszuffreun. Ich muide Thran' und Galt ben fanfften Wellen fcbenctent Der Augen Trauer, Rlut beschwemmte feine Schrifft. Mein Jammer murbe fid) nebft mir ju Grabe fencten/ Es murde durch mein Leid fein Reben: Leid geftifft: Wenn nicht die ffrenge Noth ben feften Damm gerriffe, Den Borfat/Furcht und Scham in mir bat auffaebaut. Wenn beine Tugend mich nicht freundlich fcbreiben biege/ Boburch fich beine Dagd ben dir geholffen fchaut. Es fproft mein garter Leib aus Moabs wilden Lenden/ Und meinen Geift beflect bas fcwarge Dendenthum. Ad ließ der Gotter Wahn mir Ceel' und Auge blenben/ Der fchline Bogen: Dienft mar mein verdamter Rubm-Sobald Matur und Zeit bas Lieben mir erlaubte! So ward manch Moabs, Sohn durch meine Blis bethert. Und weil mir gall und Tod ben werthen Bater raubte/ So hat die bittre Noth mich diesen Spruch gelehrt; Es foll ein BaifeneRind im Lieben wenig wahlen/ Bevoraus wenn bas Gold fich einen Fremboling nennt. Denn pflegt fich Tugend gleich mit Urmuth zu vermablen/ Go wird doch jener Glant vor diefer nicht ertennt. Doch ward mein blober Ginn burch einen Geift getrieben/ Der mir ju jener Belt durchaus war unbefandt.

Mein Bold mar ausgethan im Schergen und im Lieben/ Es ftreute Schnee und Gif auf ieben Seelen Brand. Bif mich ein frembber Blick in volle Flammen fette/

Da Elimelech Brodt in Moabs Grengen fucht:

(213) 👼

Mis Mablons Derke mich der Liebe murdig ichattel Da ichmad ber Frenbeit Gold; ber haß nam ichnobe Flucht. ich jog ber Mutter Wort in fcblechtes Angedenden/ Sie bielt ber Gotter Born mir nur vergebens vor. Esließ sich Seel und Seift zu einem Lichte lencken/ Bor dem der GoBen Dienst den falschen Glang verlohr. Es fpurte Leib und hern ein hergliches Bergnugen/ Naemi flofte mir gefunde Lebren ein. ich konte Leid und Meid durch Mablons hand befiegen/ Ich fpurte fatt der Racht nur lauter Connenschein. Ind diese Zucker, Lust ließ mich der himmel fühlen/ So lang/ale Sonn und Zeit zehnmabl ein Sahr beschloß. Jenn das Verhängniß pflegt mit Menschen nur zu spielen/ Bald fest es unfer Deil in eine fanffte Schoff/ Bo Luft und Unmuth und erhält mit Umbraikuchen/ llnd mit der Gotter: Flut der fuffen Wolluft tranctt: jald zwingt und Fall und Todt fein Glucke zu verfluchen/ Weil unfce Wohlfarth fich dadurch ju Grabe fenctt. ion diesem Bechfel muß auch Ruth mit Thranen zeugen Wenn Mablons falter Leib ins Land ber Todten fallt. Benn Stern und Eb/Gemabl fich nach dem Sarge neigen? Wenn Jammer/Angst und Noth sich mir zur Seite stellt. io ftarb mein erfter Schat! Raum mar fein Mund erblaffett Raum druckt ihm meine Sand die ftarren Augen ju; io hab ich Moabs Land der Hollen gleich gehaffet/ Gelbft meiner Mutter Dauf verfagte Luft und Rub. io bald Naemens Fuß des Jordans Uffer mahlte/ So war das Vaterland mir eine Schlangen: Grufft. ch weiß/ was fich vor Luft im Berten mir vermablte/ Uls ich in Canaan empfand die erfte Lufft. ch hatte kaum bas Thor von Bethlehem betreten/ So ward mein ganges Ich durch beinen Ruhmbewegt: d hatte noch fein Rorn von beiner Sand gebeten/ Co ward ein Scheffel Maag den Schultern auffgelegt. B ferner der Bericht in meinen Ohren schallte / Daß Boas nur allein des Mahlons Erbe fen: o weiß ich/ wie das Blut in allen Abern wallte: Mein Auge ward so fort gesaltner Thranen fren. Nicht

Micht foleuf aus blefer Schrifft ein lieberliches Befen; Als mare mir es nur um einen Mann gu thuir.

Rein / nein / Ruth laffet nicht die Schande von fich lefen; Ob lieffe Geilheit nur fie nicht alleine rubn.

Mich trieb die herbe Roth/ Die nur die Bitmen qualet/
Die Bitmen/ welche man bas Biel ju nennen pflegt/

Das sich die Boßheit stets zu ihrer Lust ermahlet/ Wo auch der Rosen-Stock nicht so viel Stacheln hegt/ Alellnmuth/Qvaal und Angst in Haupt und herben fecke;

Alblinmuth/Quaal und Angst in Haupt und Herben stecke Und diese Centner: Last beschwert auch Ruthens Geist, Der sich im minden läste durch tolle Brund hessessen.

Der sich im minsten laßt durch tolle Brunft bestecken/ Besondern sich vielmehr der Reuschheit nur besteißt.

Beil dich Geburt und Recht heist meinen Mablon erben/ Ach! so verschmabe nicht ein armes Henden:Rind/

Das sonder beine Suld vor hunger mufte fterben/ Das nur ben beiner Glut fein Lebens. Licht anzundt.

Laß deiner Flügel Schutz doch deine Magd beschatten/ Bedecke mich durch dich, weil du der Erbe bift.

So wird fich lauter Luft mit meiner Seele gatten/ Wenn mich des Boas Mund als Mann und herrscher fußt.

Ich werde mich vergnügt zu delnen Fuffen legen/ Dein Wort ift mein Befehl/ bein Wincken mein Gebot. Und meine reine Brunft wird taufend Flammen begen/ Wenn Boas mich befrept von diefer Wermuth/Noth.

Wenn deine Hand por mich wird Raum und Lager machen/
So kuk ich deinen Mund als ein' erwehlte Braut.

Ach! ach! wie wird mit Luft der fromme Boas lachen/ Benn er im Alter wird durch feine Magd erbaut.

## Boas an Ruth.

Durchdringet Marck und Bein / bestammt die alte

Erquickt den matten Beib/ ermarmt die falten Lenden/ Und feget mich perjungt in porsbeliebte Luft.

Wahr

Wahr ift es: Schnee u. Eiß muß gleich dem Zunder fangent Wo Schonheit/Jugend/Wig mit solchen Functen spielt.

Es reget fich in mir ein hefftiges Verlangen/ Weil fich durch Blig und Schrifft mein hert getroffen fühlt.

So bald mein Auge dich auf meinem Acter schaute/ Bo deine Wollen hand verstreute Körner laß:

So fpurt' ich/ wie mein Geift dir einen Altar baute, Der blr zum Opffer gab ein volles Liebes: Maß ...

Der Augen holder Blick/ der Wangen schönes Wefen/. Der Lippen Purpur, Roth/ des Leibes Bunder, Art/

Die ließen Diefe Schrifft gar deutlich von bir lefen : Sier ift der Lugend Schat im Golde wohl verwahrt.

Es ruhte dieser Schluß nicht nur in bloßem Meinen/ Es ward mir angesagt: Die ist das fromme Rind/

Das feine Schwieger mehr als findlich lieb gewinnt.

Das seiner Mutter hauß und Freunde hat verlassen/ Und sich ein Volck erwehlt/ wo Sitten/GOtt und Recht-

Durchaus verandert find. Wie fan dich Boas haffen/ Den deine Schonheit zwingt zu fenn der Liebe Anecht?

Es wird der groffe GDet dir diese That vergelten/ Der BDet/ben dem du Schutz und Schirm gesuchet haft.

Er wird in seinem Grimm auf deine Feinde schelten : Er ichenchet beiner Seel erwinschte Freuden Raft.

Durch mich wird dir der herr dein Leid in Jauchten fehren, Wenn Boas deinen Mund als Mann und Liebster fußt.

Es wird der Uberfluß dem berben hunger wehren/ Wenn du als Frau und Herr in meinem Hause bift.

Denn Deine Tugend hat empfindlichst mich gerühret/ Und beiner Augen Glut hat mich in Brand gesett.

Wad Wunder? wenn man offt im Alter Flammen fpuret/ Wenn an der Jugend sich ein graues Haupt ergest?

Bumahl wenn Lieb und vunft von feiner Geilheit flammet/ Benn nicht des Fleifches Luft der Daare Conee befront:

Denn wo der Alten Luft aus boberm Triebe ftammet/ Da wird ber Liebe 3weck mit Rechte nicht verbont.

P 4 Das

Diversity Google

**216)** Das Boas Brand und Brunft in feiner Seele fühlet/ Das tommt, nur glaub es mir, gewiß nicht ohngefebt, Man fcauet, wie der DErr offt mit und Menfchen fvielet: Bu bem tommt Ch' und Bund ja von bem himmel ber. Ich batte Belt und Luft bereit durchaus verbannet/ Mein Deift flieg halbsentzucht mit Freuden himmelsan: Ich hoffte/menn ber Tod den rauben Bogen fpannet/ Und wenn mein Suß betrat ber Belt gemeine Babn. Ich habe mir das Holt jum Garge fcon gefallet/ Dis enge Todten Dauf ift langften auffgebaut. Es ward durch meine Dand die finftre Grufft beftellet/ Wie man vor Betblebem noch Ort und Stelle fchaut: Ich ließ mein Sterberkleid vor langen Zeiten machen/ Denn ein bejahrtes haupt foll nach ber Grube gebn. Ed foll ben guter Zeit vor feine Geele machen/ So wird die fpate Belt der Alten Ruhm erbobn. Und diefer Gorge mar mein Alter auch ergeben, Die liebe mar ben mir ein nur erwehnter Traum. Es frurgen uns gur Grufft vergiffte Wolluft: Reben. Bernunfft und Alter ift bet Liebe befter Baum. Bo ein begrauter Mund will junge Lippen fuffen/ Bo ein berjahrter Gaul ju frifche Bende fucht; Da laft fich fonder Scheu die Grund-Gefete schluffen: Es bleibt Gemeih und Tod Der alten Liebes: Frucht. Und Diefes fonnen mich die grauen Jahre lehren ; Jebennoch binich nicht von Brand und Liebe fren: Wiewobl die Thorbeit foll nicht meine Rube ftoren/ 3ch weiß/daß diefe Brunft gewiß vom hErren fen. Die Tugend/ nicht das Fleisch/zwingt Boas bich zu lieben/ Ein innerlicher Erieb vergnüget Beift und Rrafft. Man weiß die Wollust bat dich nicht hieher getrieben; Sonft hatte fich bein Fleisch was junges angeschafft.

Und alfo foulft du auch dem DEren gefegnet bleiben/

Du haft an mir weit mehr Barmbergigfeit gethan/ Als wohl Naemi rubmt. Der Segen wird befleiben/ Wenn Ruth nebst mir betrit die blaue Sternen/Bahn.

Dein



Dein Auge hat mit Luft ber Jugend Luft verschmahet, Go Gold als Armuth war ben dir ein gleicher Werth.

Durch deine Blatter hat fein geiler Wind gewehet!

Drum bat des hErren hand dich mir/mich dir beschert. Mein Kind! fen sonder Jurcht/ dein Bitten ift mein Bollen/

Es fennt fo Bold als Stadt die tugendwolle Ruth.

Es ist das heil durch dich in Bethlehem geqvollen

Und GOtt verachtet nicht bekehrtes Denden-Blut. Ich bin fo/ wie du fagst/ von Mahlon nechster Erbe:

Doch ift noch eine hand/die mir das Erbe raubt. Damit nun unfer Freund nicht fonder Saamen fterbe!

So hat des DErren Wort in diesem Fill erlaubt/

Daß auch ein Bruder mag des Bruders Wittme nehmen: Auf daßGeschlecht und Dauß ben seinem Gaamen bleibt: Will nun ein naher Rreund des Mahlons Welb besamen/

Daß er sich Erb' und Man von Gut und Authen schreibt: So werd' ich dich/mein Kind! als Lochter wohl verforgen/ Wennwahlon wiederum in deinen Armen liegt.

Berharre nur ben mir big an den hellen Morgen/

Co wird durch meine hand dein Witwen-Leid beflegt. Denn fo dich jener nicht als Frau und Schatz will tuffen,

Und mo fein coffer Diund die fuffe Roft veracht:

So follit du den Entschluß aus treuem hergen wissen/ Daß Boas dich hiermit zu feiner Frauen macht.

## Die theuerserworbene Braut.

Munmehro hatte sich der zur Unzeit barmherkige Saul aller Gnade des Herrn verlustig
gemacht, und das Blocken der geraubten Rinder verrieth seinen Ungehorsam in den Ohren des Propheten Samuelis: wovon dessen erstes Buch im 15. Haupt Stücke Bericht ertheilet. Und wie der HERR, an erwehntem Ort, iederzeit Gehorsam dem Opster vorzeucht: Also entbrannte der Zorn Gottes wegen Unterlassung Des

gottlichen Befehls mit so viel desto gröfferm Nachdruck, daß die heilige Gerechtigkeit Dieses Urtheil fallete: Es folte das Ronigreich 3f rael von Saul geriffen, und seinem Mech sten, welcher besser denn er sen, gegeben werden. Zu welchem Ende Samuel Befehl empfing/ eine Reise gen Bethlehem anzutreten/ woselbst er unter den Sohnen Isai einen andern Ronig mablen und falben folte. Diefer Ifai nun war ein Cohn Obeds/ welcher ein von dem Boas mit der Ruth erzeugter Gohn war, und dem Geschlechts-Register des HErrn Megia ben dem Evangelisten Matthao mit einverleibet ift. Kaum hatte der gehorsame Samuel die Thore zu Bethles hem beschritten, so befiel alle Einwohner, weil er ohne sonderliche Bedeutung niemahle ju fommen pflag/ein allgemeines Entfeten/ und die Eltesten rieffen ihm einmuthig entgegen: Ifte Friede, daß du kommest? Ja, war der beliebte Gegen. Hall, ich bin kommen, dem HErrn zu opfe fern. Heiliget euch, und kommet mit uns zum Opffer. Buförderst begab er sich zu dem erwehnten Rai/ und heiligte ihn durch Reinigung des Leibes und der Kleider/nach dem 2. Buch Mofis c. 19. nebst seinen Sohnen, derer sieben zu Saufe/der achte aber auf dem Belde ben den Schafen mar. Als nun der groffe Prophet des altesten Sohnes/ Eliab ben dem Eintrit ansichtig wurde/ und ihm fine heroische Gestalt diese Gedancken erweikte: Ob der HENN hier abermahls ein

in Absehen auff die Person, wie ben dem Saul/haben mochte? Benachrichtigte ihn das otiliche Eingeben mit diesen Worten: Gibe icht an feine Gestalt, noch seine große Peron: ich habe ihn verworffen: Denn es aeiet nicht, wie ein Mensch siehet Ein Mensch ichet, was vor Augen ist, der HErr aber ichet das herg an. Diesem nach rieff Isai seir iem andern Gobnes dem Abinadab; Allein auch fesem,nebft Samma dem dritten/ und denen vier' brigen Sohnen mar die Erone abgeschlagen: Uso daß Samuel sich fast nicht zu rathen wustel iß ihm Isai auff die Frage; Ob dieses die Enaben alle waren? Diese Antwort ertheiltes. Es ift noch übrig der Rleineste, und siehe, er, nitet der Schafe. Go fort befahl der Prohet nach ihm zu fenden, da er sich nicht eher zur Doffer-Mablzeit seten wolte / bif dieser junge Schäffer, Prink / der David / teffen Alter die Rabbinen in ihrem Seder Olam damahls 28. Cornelius à Lapide aber nur auff 20. Jahr rechnet/ einen Eintrit genommen batte: Und Diefes gechabe in weniger Zeit/ als er mit guter Art sich inftellete / und mit feiner braunlichen Geftalt ind schonen Augen alle Gemuther auff fich jog. Dier ergieng nun der Befehl an den Propheten : Uuff und salbe ihn denn er Borauff Samuel das Del horn gehorfamst erpriff, und nachdem er feinem Bater und allen Una wesen.

wesenden SDttes Willen eroffnet hatte / falbte et ibn mitten unter feinen Brudern. Bon Diefem beiligen Salb, Del schluffen die Rabbinen / es fen ein noch vom Mose im 2. Buche c. 30. v. 23. 24. aubereitetes und auffgehaltenes Del gemefen; welches aber Rabbi Aben Efra widerspricht. Art und Weise solcher Salbung aber bemercken Maimonides, Kimchi und andere Rabbinen Dergestalt, als ob das Delin einem Creif, gleich einer Rrone, um den Wirbel fen geschmieret worden: Welches Samuel sonder Zweiffel auch hier wurde beobachtet haben, fo fich fonder Gewiffens Be-

leidigung gar wohl gläuben läst.

Alsobald gerieth der Beist des BErrn von dem Tage an über den David: Bingegen befeelte ein boser Beist den entsetzten Saul / welchem BOtt aus gerechtem Berichte erlaubte, ihm fein Bemus the zu betrüben/ erfcbrecken/ und in Berzweiffe. lung zu sturgen. Wie nun diefer Trauer-Fall den ganten Soff fehr bestürtt machte: Also bes muhten sich die Konigliche Rathe und Aerste euferft, ein dienliches Mittel hiewider gu erfinnen. Weil aber Die Schwachheit keinen Ursprung aus der Natur erkennetes fo war um fo viel mehr auff einen übernaturlichen Widerstand zu gedene cfen; ju welchem Ende fie ihre Meinung dem etwas beruhigten Könige mit diesen Worten zu verstehen gaben: Siehe, ein bofer Geift von GDEE machet dich sehr unruhig. Berr sage seinen Knechten, die für ihm stehen,

hen, daß sie einen Mann suchen, der auff der Harffen wohl spielen könne, auff daß, wennder bofe Geift GOttes über dich fommet, er mit feiner Sand fpiele, daß es beffer mit dir werde. So fort ward dieses von dem beangstigten Saul beliebet/und als man ihm vom David, dem Cohne Sfait fagte, ertheilete er Befehlt folden herben zu holent welchen denn Ifait als ein gehorfamer Unterthan/ willigst mit einigen geringen / doch wohl meinenden Befchencken an den Konig abfolgen ließ. Und diese musicalis fche Eur verrichtete Wunder . Dinge / alfo daß iederzeit/ so bald nur David die Harffe berührte/ der Trauer-Geist flüchtig wurde, und sich der Rosnig erqvickte. Welche herrliche Würckung Die Rabbinen dem auff die Barffe gezeichneten Dah. men SOttes/welchen David vermittelft fingender Pfalmen angeruffen) nicht unfüglich zuschreiben. Beit herrlichere Meinungen aber eröffnet hievon Die gelehrte Kern-Feder Des Beift-reichen Franrisci in dem erften Theil feiner mohlerbauten und erbauenden Schau. Buhne/ p. 29. wohin sich Der geneigte Lefer / wegen beliebter Rurge/ gutigft wird weisen lassen.

Also gelangte unser David zum erstenmahl in die Rundschafft des Königes, welchem doch die ershaltene Salbung unwissende war; und muste sich David noch zehen ganger Jahr geduldens ehe die Krone sein Haupt bedeckte. Immittest regten sich die Ifraelitischen ErbeFeindes die Philister,

der-

dergestalt wiederum/ daß sie eine gewaltige Armet ben Socho in Juda zusammen zogen, und dafelbft ein Lager bif an Efeka fehlugen : beren Dacht gu unterbrechen; Saul gleichfale aant Ifrael auff bot / und fich ihnen im Gich Grunde entaegen fagerte. Ben Diefer Rriege-Unruhe verließ unfer David den Soff, und begab fich wiederum gen Bethlehem zu feinen Schafen : Angefehen ohne Dis feine altesten dren Bruder Dienfte angenome men/und fich unter die Milit beaeben hatten. Wie sich nun Saul und die Philister dergeskalt gegen einander gelagert/ daß nur ein Thal die blutige Busammenkunfft verhindert / und iedes Theil sich der Berge bediente; fo trat aus dem feindlichen Las ger der Philister ein grausamer Riese hervor, web cher fich Goliath nennete, und von Gath, 8. Mel len von Gerusalem Best-werts / geburtig war Seine Lange war feche Ellen und eine Spanne. Sein Sauvt beschirmete ein ehrner Selm/und ben ungeschickten Leib bedeckte ein schuppichter Danber / welcher am Sewichte zwen Ungen mehr als 78. Pfund Erst wog. Die Bein Barnische und der ungeheure Schild waren gleichfals von diche tem Ergt, und der einem Weberbaume gleichende Spief brauchte neun Pfund Gifen jur Spike.

Dieses entsetliche Monstrum trat nun gegen die Afraelitische Bataille, und ruffte mit gräßlicher Stimme: Was send ihr ausgezogen, such zu rüsten in einen Streit? Was ist von-nothen, daß gange Armeen fechten, und sich

ruiniren? Bin ich nicht der Philister, dem sein Volk den Streit auffgetragen, und ihr Sauls Knechte? Erwehlet einen unter euch, der zu mir herab komme, und im Name Ifraels mit mir kampste. Vermag er wider mich zu streiten, und schlägt mich so wollen wir eure Knechte seyn. Vermag ich aber wider ihn, und schlage ihn, so sollet ihr uns dienet.

Diese entsehliche Aussoderung schallete allzugrausam in den Ohren der erschrockenen Ifraeliten; also daß sich ein ieder vielmehr von dannen
weit entsernet zu senn wünschte und lieber denen
Philistern unterthänig zu senn/als von so grausaner Hand zu sterben begehrte. Welche durchgezende Furcht diesen Schnarcher noch troßiger
nachte, also daß er sich hochmuthig rühmete:
Ich habe heutiges Tages dem Zeuge Israls Hohn gesprochen. Gebt mir einen/
und lasset uns mit einander streiten. Diees ungestüme Aussodern währete ganzer 40.
Tage lang/ und wiederholete solches dieser Unnensch täglich abends und morgens/ in der gewisen Einbildung lebende/es könne unmöglich eine
nenschliche Hand wider ihn bestehen.

Indem nun Trus und Furcht bende Lager bes
eelte / und sich der Streit langer als einen Mos
iat verzog/erfühnte sich David/ zugleich auf Beehl seines Baters, das Lager und die Brüder zu

1.5 1.

ber

besuchen: Bu welchem Ende er die Beerden von ließ/ und sich mit zehen Brodten und so viel Rafei auf den Weg begab, welche er dem haupemann unter dessen Compagnie seine Bruder stunden bringen solte. Als er sich aber der Wagenburg nahertet fahe er felbige geoffnett wie Die Ifraeliten auszogen/ sich in Schlacht. Ordnung stelleten/ und indem dem anziehenden Feinde feindlich begegnen wolten. Golde Feld. Schlacht nun defio beffer gu beobachten, feste David fein Gefchencke unter die Bagage nieder/lieff die Trouppen durch/ und suchte seine Bruder, bif daß er sie fand: da er sie denn freundlich begruffete/ und ihnen den va terlichen Segen hinterbrachte. Che er aber feine Rede endigtes so trat der tropige Philister gewohnter maffen auf den Berg/ und wiederholete feine Bedrohungen mit grimmigen Worten/ welchefo Durchdringende maren, daß fast gant Ifraeldie Ordnung zertrennete / und sich nach der Flucht umsabe. Einer sprach ju dem andern: Sabt ihr den erschrecklichen Mann sehen herauff treten: Worauff ber andere wieder redete: Jaer ist herauff getreten, Ifrael Hohn zu sprechen. Welchen sich der dritte mit dies fen Worten vor Davids Ohren bengefellete: Wer ihn schlägt, den will der König sehr reich machen, und die Princeffin zur Che geben, wie auch seines Baters Hauß von aller Beschwerung fren machen. Diese Worte entflammten den muthigen David der gestalt

zeffalt , daß er deren Befrafftigung wiederholet viffen wolte, und demnach emfig fragte : 2Bas wird man dem thun, der diesen Philister schläget, und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, der den Zeug des lebendigen Gottes höhnet? Worauffihm denn voris ger Bericht jur Antwort ertheilet murde. Eliab aber , fein altefter Bruder , alser diefe Rede mit anborte, fuhr den David mit diefen rauben Borten an: Warumb bist du herab gekommen, und warumb haft du die wenigen Schafe dort in der Wüsten gelassen? Ich kenne deine Vermeffenheit wohl, und deines Herzens Bokheit: denn du bist herab fommen, daß du den Streit seheft. David, welcher wohl wuste / wie gemeiniglich die alteren Bruder mit dem Alter auch die Berrschafft über bie Jungern fich zuzueignen trachten , und nicht bedenden, daß offt die Thorheit mit ben Jah-ren nur reifferwerde, begehrte sich in keinen Zanck hierauff einzulassen, sondern wendete sich mit diefen Worten: Was habe ich denn gethan, das mir nicht befohlen ware? zu denen ans dern Soldaten / von denen er sich vorige Berbeiffungen des Roniges ferner beftatigen ließ. Diefes fo fleißige Dadifragen erwectte denen ere schrockenen Juden einiges Dachbencken/alfo daß fie es dem Ronige hinterbrachten, ber ibn fo fort

Bor fich' ju bringen befahl; Welchem David ges borfamft mit diefen Worten Folge leiftete : Es entfalle keinem Menschen das hert / um Goliaths willen: dein Knecht foll hinge hen, und mit dem Philiffer ftreiten. Konige famen diese Worte allzu vermeffen vor, und die Frechheit schiene iede Sylbe zu begleiten, dergestalt, daß Saul einwendete: Du fanst nicht hingehen wider diesen Philister, mit ihm zu ftreiten denn du bist ein Knabe, diefer aber ist ein Kriegs Mann von Jugend auff. David hatte sich vorlängst hierauff die Rechnung gemacht, man werde ibn einer Bermeffenheit bes Schuldigen : dabero bennibete er fich durch Erzeh. lung einiger feiner Solden : Ehaten fich zu rechtfers tigen / und die Folgerung damablig = genoffener gotelichen Dulffe auch auff diefen Fall ju zieben. Dein Rnecht, sagte er zu Saulen, hutete der Schafe seines Baters, und es fam ein Lowe. Uber eine Zeit hernach fam auch ein Bar, und trug ieder ein Schaf von der Heerde weg. Und ich lieff ihm nach, und schlug ihn, und errettets aus seinem Maule. Und da er sich über mich machte, ergreiff ich ihn ben feinem Barte, und schlug ihn, und tödtete ihn. fo hat dein Knecht geschlagen bende den Los wen und den Baren. So soll nun dies

108 (227) H

er Philister der Unbeschnittene senn, gleich vie der einer : denn er hat geschändet en Zeug des lebendigen Gottes. Der HERN, der mich von dem Löwen und Baren errettet hat, der wird mich auch en-Worte festen den König und alle anwesende Beierals = Personen in nicht geringes Bergnügen, ind erweckten ein folches Bertrauen gegen diefen ungen Menschen in ihnen /baß ihm Saul freudigst uruffte: Behe hin, der HErr sen mit dir! Ebe und bevor aber David diesen gefährlichen Rampff antreten folte, erachtete Saul nothwendig u fenn,ibn mit tuchtigen Baffen bierzu zu verfeben ; abero auf des Konigs Befehl ein prachtiger Darifch berben gebracht, und ihm angelegt murde: Buleich fette man ibm einen bell-polirten Delm auf fein Daupt / und ein dichter Panter folte alle Riefens Streiche auffhalten; ein köstliches Schwerdt aber mgurtete feine Lenden.

Also trat dieser junge Deld in ungewöhnlichem Kriegs-Schmucke einher / und versuchte es in alle Wege, wie er sich darein schicken möchte. Er besoegte sich von einer Seiten zur andern; Bald besnühete er sich darinnen zu laussen; Bald machte er inige Fechter = kectiones, und was sonst zu einem ernsten Kampsse nothig war. Allein die chwere Rüstung verhinderte Arm und Schenskel an der nothwendigen Geschwindigkeit / und er ungewohnte Delm henahm ihm allzusehr das

Diseased by Google

Befichte. Das Schwerdt schickte fich nicht nach feiner Sand / und der wichtige Panger beschwehrte den Leib dergestalt, daß er durch eigene Waffen überwunden zu senn schiene; dahero er sein Dis vergnügen mit diesen Worten entdeckte : kan nicht also gehen; denn ich bins nicht gewohnet. Worauff er fich fo fort entwaffs nete, und feine Sirten-Ruftung jur Sand nahm, welche in einem Stabe und einer Schleuder beftund. Denn wie er fich ben denen Deerden durch tägliche Ubung eine folche Bollkommenheit in der Schleuder juwege gebracht hatte , daß er fich mit benen Schleuder = Schuten, welche im Buch ber Richter Cav. 20. v. 16. mit der linden Dand auch ein Daar treffen funten , in einen Bett-Streit ein laffen burffen: also verließ er sich nebst &Dtt mehr auff einen guten Stein, als auff das icharffite Schwerdt. Bu welchem Ende er nach dem Ufer eines vorben riefelnden Baches mit behenden Buffen lieff, fich dafelbft funff beqveme und glatte Steine auslaß, und folche in die angebencte Dir. ten's Cafche ftedte, mit welchen er diß ungeheuere Biel beffer/als mit der langften lange zu erreichen vermennte.

Mit diesen geringen Waffen wagte sich nun unser gesalbte Deld an diesen erschrecklichen Feind, welcher mit verstellten Geberden und schäumen= dem Munde ihm mit langsamen Schritten entgegen trat, und sich durch einen Schild=Träger die Last seiner Waffen vortragen ließ. So bald er seinen jungen Gegner, den David, in seiner schleche schlechten Rustung erblickte, welcher als ein niedrie ger Strauch gegen eine gewaltige Giche und als ein Kind gegen einen Mann anzusehen war : lehnte er fich an seinen starcten Spieß, und fabe das fühne Blut mit unverwendeten Augen an; nicht nennende, daß sich ein Rnabe / wie er zu fenn ichiene , fich deffen unterstehen murde / was auch en tapffersten Delden unmöglich fiele. Er mus fte nicht , ob es ein Ebraifches Meifter- Stude verborgener List / oder nur ein Spiegel . Sechten bedeuten folte. Endlich geriether auff die Bedans fen : ob man ihn nicht vielmehr auf das auferste u fchimpffen vermennte? dabero er,gleich einem geeitten Drachen, mit graufamen Beraffel die Waffen schuttelte, und mit gerungelter Stirne und tammenden Augen den lachelnden David bergetalt zur Rede fente: Bin ich denn ein Sund, Belches er mit so grausamer Stimme vorbrache, daß auch die gestellten Schaaren der Ifraetis en hinter sich wichen, und mit Furcht und Flucht chwanger giengen : Zumahl als die unbeschnittes ie Miggeburth alle Fluche von feinen Bottern auff as geweißete Paupt des Davids ausschüttete. Das beherte Jeffe Rind aber ließ diese Schreck. Worte, als eine wilde Fluth, vorben rauschen, md veränderte auch nicht einmahl die Farbe hiers iber : fondern fette vielmehr den Fuß vorsichtig ort, fich feinem Feinde dergeftalt zu nabern, daß r ihn mit Worten und Steinen desto besser ere eichen konne. Uber welcher Rubnheit das tolle Melte Ω 3

**108** (230) **50** 

Welt - Wunder zu berften schien / und vor Born die Erde durchjutreten vermennte. Er fnirschte mit den Bahnen , verkehrte die Augen , winchte mit der Fauft, und schrie mit einer gleich sam donnernden Stimme : Romm her zu mir, ich will dein Fleisch geben den Bogeln unter dem Himmel, und den Thieren auff dem Felde. Jeberman lebte hierauff in gemiffer Mennung / David murde Schleuder und Stab wegwerffen / und die leichten Schendel um Rettung feines lebens ansprechen : und ob man ibn fcon festen Juß halten fabe , fo menn= te man doch , das Schrecken habe ibn fo unbeweglich gemacht; also daß ihrer viel seine Jugend und angenehme Geffalt bereits bedauerten, daß sie so erbarmlich von einem wilden Benden folte gerknirscht und auffgerieben werden. Do vid aber ließ statt verhoffter Furcht lauter Beift und Herke bliden: Und damit das Ungeheuer nicht wehnen moge, das Entsetzen habe seine Bunge gebunden / fo rieff er ibm mit freudige erhabener Stimme entgegen : Du fommft au mir mit Schwerdt, Spieß und Schild, und verläffest dich auff deine Stärcke und abscheuliche Waffen: Ich aber komme zu dir in dem Nahmen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Zeuges Ffrael, den du gehohnet hast. Heutiges Tages wird dich der HErr in meine Hand überantword ten,

#### **108** (231) **308**

ten, daß ich dich schlage, und nehme dein Haupt von dir, und gebe den Leichnam des Heers der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel, und dem Wilde auff Erden, daß alles Land innen werde, daß Israel einen Gott hat: Und daß alle diese Gemeine inne werde, daß der Herv nicht durch Schwerdt noch Spieß hilft. Denn der Streit ist des Herrn, und wird euch geben in unsere Hände.

Diese Worte endigten dem Philister alle Bebult/alfo daß er mit auffgehabenem Spiesse sich dem David naberte / und ibn mit einem Stoffe in nichte zu verwandeln trachtete. David aber verließ die Schlacht . Ordnung feines Bolcke / und lieff ihm behertt entgegen. Weil er aber die allzu nabe Gegenwart seines Feindes nicht vor rathfam hielt; fo fuchte er ben Zeiten einen bequemen Stein aus der Ensche, legte folchen in die Schleuder / und warff ihn mit folcher Hurtig. feit nach dem Goliath / daß / ehe er fiche verfahe, ihm der Stein durch die Stirne in das Behirne drang / daß ihm das bauffige Geblute Augen und Sinne beraubete : denn die gottliche Hand, welche ben Stein auff bes Abimeleche Haupt / im B. ber Richter c. 9,5 3. und den Pfeil in den Achab/1. Buch der Ronige c. 22. v. 34. regierte, mar die Starde dieses Kunst-Burffs. Denn ob wohl David in seiner Runft so gewiß war / baß er auch ein Dagr/ 24

Daar, geschweige einen folden Dobsen- Ropff 38 treffen vermochte; fo wurde er doch nimmermehr fo frafftig gewesen senn, eine folde Bret = dice Dirn. Schale durchzuwerffen : Bu dem murde ein naturlich Entfegen leicht ben gangen Wurff verrudet haben / wenn ibn nicht der Beift Des DERRN mit innerlicher Krafft bestelet hatte. Der getroffene Goliath aber mufte nicht , wie ibm geschahe / und vermennte sich / wie ein taumelnder Bar, an dem auffgestemmten Spiessezuerhalten-allein der Lohn seines Dochmuths, und das schreck-liche Lebens-Ende war vorhanden. Er taumelte von einer Seiten zur andern, bis ihn Schmerk und Schwindel vollends dergestalt zu Boden wurffen , daß die Erde von der ungeheuren Laft erbebete. Dier lag nun bas trotige Monftrum im Rothe, und ein graufames Brullen verricth seine Ungedult / und Begierde zur äusersten Rache. So offt er sich bemubte den schweren Corper zu erheben / und zu versuchen , ob es nicht noch möglich ware, seinen gering schähigen Feind mit in Lod zu nehmen; so offt schlug ibn Schwachheit und Ohnmacht dergestalt darnieder, daß der schwere Helm tieffe Gruben in der Erden zu erfennen gab, und er fich durch folches schmerkliche Fallen nur mehr und mehr entfrafftete. Der erfreuete David warff Stock und Schleuder weg / und nas herte fich ihm mit vollen Sprungen : als er fich aber vor seiner Bewegung noch nicht allerdings gesichert sabe / wartete er mit Schmerken auff das Ende dieses Gottlosen , welches in wenig Minus ten

ten nach einigem starcken Röcheln und grausamen Gebrülle erfolgete: da die schwarze Seele den blutigen Ausgang suchte; und sich der höllischen Riesen, Zunst einverleiben ließ: So bald der sie, gende David die grimmigen Augen brechen, auch weder Hand noch Fuß sich mehr regen sahe, ersgriff er das Schwerdt des entseelten Feindes mit benden Händen, zog es aus der Scheiden, und hieb aus allen Kräfften in den fetten Half, welcher erst nach osst wiederholten Streichen das blutige Paupt zum herrlichen Sieges, Zeichen überlieferte. Und also war unser Peld ein völliger Meister des Sies

acs.

Raum faben die Philister die Adern ihrer enthalseten Soffnung sprigen : so vermehrte das Jauchgen der erfreueten Jiraeliten Schrecken und Jauchen der ersteueten Istatiten Cartain und Furcht dergestalt in ihren Herhen/daß eine allges meine Flucht ihr einhelliger Naths Schluß wurde. So gedacht, so gerhan! Im Augenblick sahe man die troßigen Gesichter der Philister in eine blasse Furcht verwandelt, und sie liessen an den Nücken tefen, mas das Derge gefinnet fen. Ihre Fusse boten denen Zungen einen Wett-Streit an : ob diese vorhin hurtiger schmaben, oder jene ieto besser lauffen konten? Und diese Geschwindigkeit war ihnen auch hochst nothig: Weil gant Juda und Ifrael fie mit graufamfter Bewalt ganger fechs Meilen, bif an die Thoren ju Gath, des Goliaths Geburths-Ort, verfolgete / und das Schwerdt von dem Blute 30000. erschlagener Philister gants truncken wurde. David aber ließ sich an seinem

#### **103** (234) **30**

Siege begnügen / und brachte den blutigen Ropf als ein unfehlbares Zeichen der Uberwindung , mit fich nach Jerufalem. Bie leicht man aber bet Sofe in ein Bergeffen tonne gestellet werden / folches mufte auch David erfahren, als Saul ents weder aus schwachem Gedachtniß, oder aus ande rer Geringschätzung / nachfragte: Weß Gobn, oder wer diefer fen? Allein da wolte niemand am gangen Dofe nichts von ihm wiffen ; da er doch zuvor durch feine Gegenwart und fünstliches Sarf. fen . Spiel des Roniges Befundheit befordern, und sonder Zweifel manchem Dof & Manne dif und jenes ben dem befanfftigten Ronige vortragen muffen. Allein niemand war erkenntlicher / als der tapffer muthige Jonathan , Sauls Sohn: welcher hierüber sich in solche genaue Freunds schafft mit unferm Delben einließ , daß er ibn wie fein eigen Berg liebte, und zu deffen Begen gung alle seine Rleider vom Leibe , Rock / Mans tel, Schwerdt, Bogen und Gurtel dem David schenckete. Saul aber machte ibn zu einem Dberften ber Goldaten , und brachte ibn, wie burch fich felbst, in groffes Unsehen ben bem Wolde.

Diese Glücks Sonne aber erreichte noch nicht vor dismahl den hellen Mittag ihres beharrlichen Wohlstage i sondern muste noch eine und and dere gewaltige Finsterniß leiden / ehe sie den Mittel » Punct des gekrönten Horizonts erreichte. Vornehmlich muste sich solche bald anfangs durch die dustere Wolcke gewöhnlichen Neides sehr starck

108 (235) BO

fard vertunckeln laffen : Denn als nach fo berri lich erlangtem Siege , alles Frauenzimmer aus den Städten Ifrael , in zwenen Choren mit Pauden und Beigen unserm Deld im Triumph ents gegen jogen , da die Frauen fungen : Saul hat tausend erschlagen: und die Jungfrauen ante worteten: David aber zehen tausend! so ergrimmete Saul dergestalt über diesen Wor. ten , daß er alsofort in dieses neidische Dachdens den gerieth : Sie haben David zehen taus fend gegeben, und mir nur ein taufend: das Königreich will noch sein werden. Und von diefer Stunde an fassete ein todtlicher Haß eine solche gifftige Burgel in Sauls Ders gen , welche durch fein Ginreden oder Dienft = Des zeugungen fonte ausgerottet werden. Diese ließ bald des andern Tages ihre bosen Früchte spuren : Dennals der bose Beift von GDEE wieder feinen rafenden Einzug ben dem Ronige bielt / und David gewohnter maffen demfelben durch fein Darffens Spiel zu widerstehen bemußiget mar , ermischte Saul einen Spieß, und schoß ihn mit solchen Rrafften nach dem David, daß, als er sich wandte, folder vorben tieff in die Wand fubr. Gleichs wohl befeelte eine ftete Furcht des Sauls Derke/ daß er ibn / ben gesunder Bernunfft anzutaften/ fich niemable getraute ; fondern diefen Staate. Rand erdachte : daß er ibn zu einem Dberften über ein Regiment von taufend Ropffen fette, mit welchen er öfftere in das Feld beordert wurde; in Doff. Hoffnung/es werde ihn endlich ein verflogener Pfell treffen, oder ein feindliches Schwerdt aus dem Wege räumen. Allein David hielt fich fluglich/und des Herr war mit ihm: daß ihm auch tausend Schwerd

ter nichts schaden konten.
Also ist es mit denen Jof-Bedienten/und ihren Berdiensten, gleich denen Rechen-Pfennigen besschaffen, deren einer heute zehen biß zwanzig, morgen aber gar nichts gilt: und können grosse Derren dusch, aus nicht leiden / daß ein Diener durch eigene Bersrichtungen sich Ehre und Liebe benm Bolcke mache. Ja man soll sich hüten, unersetzliche Dienste zu erweisen: weil solche, wenn sie nicht können erwiedert werden, die Belohnung des größten Lasters erlans

gen.

Bir verlaffen diefe Politische Materie, und wenden und zu dem Roniglichen Berfprechen/wels ches die altere Pringefin erfullen folte / wenn jes mand den feindlichen Riefen erfchlige. Und dies fes gegebene Wort wiederholte Saul auff diefe arglistige Art: Siehe, meine grofte Tochter, Merob,will ich dir zum Weibe geben: sen nur freudig, und führe des HErrn Kriege. Dierdurch vermennte er ibn zu einiger Collfubnheit du verleiten , daß er sich eine blinde Liebe in todtlis the Befahr folte treiben laffen. Allein die Sand des HErrn, und eigener Big, verhinderte diefen bofen Anschlag; welches einen folden Berdruß in Saule Dergen erweckte , daß , als die Zeit fam/ daß der tapffere David die fuffen Fruchte der blus tigen Saat mit Bolluft einerndten folte/der boßbaff.

## Ø (237)

jaffte Bater ihm die versprochene Braut nicht als ein unrechtmäßiger Beise vorenthielt; sondern zuch über das zu mehrer Liebes-Qvaal dieselbe einem andern und zwar dem Adriel, dem Meholathiterzeit nem Sohne der Barsillai / ohne einigen Berdienst öffentlich benlegte.

Dier ware nun David wohl berechtiget gemes fen daß er diese Schmach und unverantwortlig chen Undanck mit grausamfter Art gerochen hatte. Allein feine Eugenden legten allen Gemuths Des wegungen einen Zaum an ; also daß es schien, als ob er fich nur durch Gedult und Stillschweis gen ju rachen vermennte. Es begab fich aber, baß die jungere Pringefin Michal / welche ihrer Schwester an Schönheit wohl einen Rampff anbiethen durffen / die Berdienfte und Beffalt des Bethlehemitischen Peldens mit etwas erkentlichern Augen betrachtete, also daß sie heimlich muns schete , die Stelle der undanckbaren Merob ju vertreten. Solche Bluth konte nicht fo verseblofs fen in ihrem Bergen bleiben, daß nicht dann und wann ein Funcken davon denen scharff-fichtigen Doff - Leuten in die Augen batte ftrablen follen. Ihr gutiges Andencken, und geneigte Urtheil von Davide Beginnen , befestigte alle Doff Damen in gefaßter Meynung : Die Pringefin fen dem David mehr / als einem Diener gewogen. Go offt die Gegenwart denen Augen bender Perfonen eine Zusammenkunfft erlaubete : so war ie. der Blick ein Berrather ihrer liebe, ungeachtet die Demuth des tugendhafften Davids alle Einpfind.

## 108 (238) 80%

pfindlichkeit in seinem Gemuthe verhinderte. En teder wuste von der Prinzesin Gewogenheit gegn den David zu reden, und ein misgünstiger Zusatz ven mehrte iedesmahl gewöhnlicher massen die wahr Beschaffenheit. Dieses heimliche Gemürmels schwermete so lange in dem Königlichen Pallasti herum, dis es endlich in den Ohren des Königes er schallete: welcher diese Zuneigung boshhafftig vor bekandt annahm/und ben dem Feuer dieser Liebe das Eisen des Davidischen Verderbens zu schmieden gessinnet war. Das ist recht! (sagte er) Ich wil sie ihm geben, das sie ihm zum Falle gereische/ und der Philister Hande über ihn komsmen.

Dier mangelte es nun nicht dem Gall silchtis gen Saul an allerhand Schmeichlern / und Dhe ren Rochen, welche ibm allerlen Speisen, auffet Der, fo von ABabrheit und Aufrichtigkeit jugerichs tet waren / aufftrugen : ja der unschuldige David folte burchaus erfahren / wie der Reid auch die gifftigfte Burdung ber Bafilieten übertraffe. Dabero sich ein ieder, als er sabe, wie David fallen folte / auffe euferfte bemubete, ibm einen Stoß ju Beforderung seines Falles mitzutheilen/ und fich bald folde verfleidete Enger zu dem auffe richtigen David gefelleten, welche ihm zu erhaltenem Siege / und der dadurch erworbenen Roniglichen Bnade, mit den gifftigften Worten Blude muns fcheten / und fich zugleich in deffen beharrliche Be-NO#

## 108 (239) 80H

mogenheit, ju Beforderung ihres eigenen Boblibane

Desigar liftig recommendirten.

Als fie nun den frommen David burch fothane Schmeichelegen eingewieget zu fenn vermennten, rühmeten sie das Königliche Wohlwollen mit den ersinnlichsten Worten vor seinen Ohren, und ere fühnten sich gar ihm eine Deprath mit der Prins Begin Michal vorzuschlagen. Denn fiehe! fagten sie / der Konig hat Lust zu dir/ und alle seine Knechte ehren dich. Go liebet dich auch unsere Pringesin nach Wurden dergestalt, daß du mit leichter Muhe ein Endam des Koniges werden konnest. Der kluge David aber widerlegte ihren listigen Borschlag mit diesen Worten : Dendet ihr denn, es sen eine schlechte Sache des Koniges Endam zu werden? Zumahlen ich ein armer geringer Mann gegen ein gekröntes Haupt bin. Weilnun Diefes demuthige Entschuldigen als eine fleine Bewilligung in den Ohren der Falschen lautete, fo ware dieses faum denen reinen Lippen entflogen? fo murde es vermehret und verbeffert, oder viels mehr verschlimmert, dem tuckischen Saul vorge-Welcher diese Worte feinem Zwes tragen. cte febr vortheilhafftig zu fenn erachtete, und benen Dhren . Blafern ferner in den Mund legte/was fie hierauf antworten folten. Diese Spir Dunde ber Falschheit verfolgten sofort das Bild der tlugen Ginfalt , und wiederholeten vorige Schmeis chele

Directed to terminate

chel Reden mit diesem Zusate: So ferne des Königs Endamzu werden verlangei so begehret der König keine andere Moi gen Gabe von dir , als daß du hunder Vorhäute von denen Philistern liefferst damitman sich räche an des Königs Fein Den. Wie nun vor Zeiten die Weiber gleichsan gur Che haben erfaufft werden muffen , deffen be reits in Jacobs Liebe gedacht worden; also er eignet fich bierben diese curiose Frage: Warumb doch Saul hundert Vorhäute, und nicht vielmehr so viel Köpffe der Feinde, von dem David gefordert habe? Sanctius und Tostatus hiervon diese nachdenckliche Raison: daß vors erste Saul besorget habe David mochte etwan so viel Ifraeliten, oder andere beschnite tene Reinde / von welchen er weniger Gefahr jubes forgen batte, erwurgen, welche man an ben unerfente lichen Rouffen nicht urtheilen konte. Diesem nun vorzukommen / muffe er die ftreitbahren Philister anfallen / welche, als Unbeschnittene, die noch bas benden Borbaute jum Sieges , Zeichen ertheilen Konten. Bors andere : so wurden so viel Ropffe viel beschwerlicher fortzubringen gewesen senn,batten auch won dem Ronige nicht fonder Entfeten ans gesehen werden konnen. Drittens so feget Martyr hingu: daß Saul die Benuther der Palastiner, denen die Beschneidung ein Greuel mar, defto beffe tiger auff den David hierdurch erhitzte und verbitferfe.

Borerwehnte Zucker-Worte nun ermunterten Davids Gemuthe dergestalt/ daß nunmehro eine verliebte Hoffnung die Betrachtung seiner Unswürdigkeit hintan setze, und ihn veranlassete, hösbere Gedancken zu sassen. Daß ihn Michal liebete/ war ihm unverborgen; daß er sie aber wieder zu lieben sich erkühnen durssen/ solches hatte ihm seine Demuth dißher wiederrathen: Nachdem er aber durch der Feinde Tod sich ihrer Liebe wurdig wachen solte/ so hielt er es vor ein geringes/ die

begehrte Morgen-Gabe zu lieffern.

So fort versammelte er seine Trouppen, und bliste in dem Felde / ehe die wenigste Nachricht Den Reind marnen kunte. Die Liebe ftarctte fel-Arm, und die Hoffnung regierte das Schwerdt, ja Sott und Michal wurde nur denen Boldern jur lofung ausgetheilet. Der erfchroctene Feind lieff hier und dar jufammen, und wus sten nicht/ wie/ oder an welchem Orte der Widerstand von nothen sey? Weil sich aber David in keinen weitlaufftigen Feld-Zug einzulassen vermennte/ fo ließer den erften feindlichen Sauffen den Zweck seines blutigen Worsakes seyn, welden er / als er ihm dren Meilen von Gibeon bege. gnete, mit gewöhnlicher Tapfferkeit angriff,etliche hundert niederhauen ließ/ und die übrigen in die Klucht jagte. Nach geendigtem Treffen ließ er amen hundert entfeelte Feinde ihrer Borhaute berauben / und jog mit erlangter Beute in Bibeon noch felbigen Tages Giegeprangende ein. sahe nun Saul und seine Beuchler, wie Tugend und

und Gestirne von Neid und Dunden nur vergebent angebollen wurden: Und als der heldenmuthige David die verlangte Morgen-Gabe gedoppelt einliefferte, und nunmehro die versprochne Braut mit Recht soderte, so getraute sich das surchtsame Bewissen des Königes nicht, ihm solche länger vorzuenthalten, sondern legte sie ihm öffentlich bep: Wodurch Michals Liebe, und Davids Hoffnung vollkommen vergnüget wurde.

Diese Heprath aber vermehrte des Königs Haß dergestalt/ daß er vielmehr auf seinen Untergang heimstücklischer Weise bedacht war als vorhin. Wie grausam er auch solches ins Werck zu seinen sich bemühet/ auch wie er dem David seine Gemahlin wiederum geraubet/ und dem Phalti gegeben/ welcher sie aber mit Thranen wieder abstreten müssen i solches benachrichtiget das erste Buch Samuelis diß zu Ende. Der Michal Raub und Wiedererstattung aber erzehlet das 25. Capitel erwehnten Buchs/ und das 3. Capitel des 2. B. Sam. v. 14.

Wir wenden uns zu den Wechsel. Schrifften/ in welchen wir uns die liebende Michal, und den erkentlichen David vorstellig machen:

## Michal an David.

M&Tlbdigfeit und Scham der Zungen nicht erlaubet/ Das legt der frene Kiel zu deinen Füssen hin. Er hat des hergens Schluß mir unversehns geraubet/ Und die entdeck/ daß ich nun Davids Sclavin bin. Bewißt estiff vor mich ein allzufren Bekennen/ Das fonft der Tugend licht verfehrt in graufe Nacht. DBo aber Stadt und hauf und alle Gaffen bremen Da ift man nur gu fpat auff Aluth und Rath bedacht. 3mar grauen, Zimmer fan nicht ber Matur befehlen, Und ihnen ift das Blut gar felten unterthan. Sim Lieben find fie fchlau/boch unbedacht in Wablen: Beil man die farcte Gluth ju wenig bergen fan. Doch bat Gebranch und Recht ben Mannern anbefohlen Bu suchen/ was man nicht vor fich entbeden darff. Biewohl mein fuhner Mund befenner unverholen : Es fen ber ftrenge Schluß vor Beiber allzuscharff. Ran benn ber Manner Big Gedancken auch errathen? Ber weiß/ von welcher Glue ber Michal Berge brennt? Gewiß, bas waren uns ja rechte Bunder: Thaten, Mer fonder ben Bericht der Beiber Ginn erfennt. Co nun ein mannlich Bild die fregen Sinne qualet? So nun ein Manner, Barn ber Frauen Fuß befrict? Daß fie vor Liebe fast zu fterben fich ermablet. Daßsie vor Zweiffel Muth sich fast zu Grabe schiekte Wer will denn ihren Geift von Sodt und Sterben retten, Menn ihr der ftrenge Sat das Reden nicht erlaubt? Und welche milde Sand gerbricht die farden Retten/ Bodurch ihr Frenssehn wird/dem Leben gleich/geraubt? Wenn ihr gebundner Mund nicht barff die Dvelle nennens Aus welcherlieb' und Glut und Todt und Sterben avillte Co muß ein armes Rind offt durch fich felbft verbrennen! Wenn fie nicht Flamm und Brunft durch das Befennen Stillt. 2mar wird es bier und bar nicht an Erbarmen mangeln, Man fchaut/ wie unfre Roth die Gotter auch bezwingt. Doch diefe Liebes, Art vergleicht fich benen Angeln/ Die felten/ wie man will der rechte Fisch verschlingt. Und also bleibet ja das weibliche Geschlechte Ein Auszug aller Noth / ber Manner Gauckel. Spiels Des Glückes leichter Ball, ein Jerthum aller guinee, Ein Schert ber geilen Welt, des Unglude Bogen:Biel

Di 2

Diero

Dierinnen wird vor mich mein David felber fprechen/ Und feine Eugend hat mir Benfall felbft ertheilt: Er wird den Urtheile Stab auff meine Seite brechen, Menn Michal ble burch bich geschlagne Munden beilt. Ich liebe beinen Geift mit unbefleckter Geelen/ wo Du felber haft den Brand bem Derten eingelegt. Bie fonte Michal nun ben SchmerBen bir verbeelen, Den fie von beiner Sand in ihren Abern tragt ? Die braune Lieblichfeit/ Der Augen fchwartes Spielen/ Das Loctensvolle Saar/ ber moblgefeste Ruft Der ftarce Belben: Urm fan nur die Flammen tublen Wenn mich die Tugend zwingt/daß ich bich lieben muß. Es schallet noch mit Luft Das Wort in meinen Obren: Es war des Davids Sand/ Die Gollathen folug: Dadurch hat nun ber Feind gehn taufend Mann verlobrens Da Saul ben Sieges Rrant nur über taufend trug. Es folte Merob dir die Belden That belohnen/ Das folge Fürfte Kind bas mich zwar Schwefter beißt/ Das in Gedancten fpielt mit lauter Ronigs:Rronen Und nun mit fchlechter Roft die boben Geifter freift. Des Siffere fchmarger Flor verhullte mein Gefichte/ Da dir der falfche Lohn durch fie mard jugebacht. Bif Saul den Adriel befeelte mit dem Lichte/ Wodurch mir mard erhellt die Eiffer-volle Nacht. Co fort entichlog ich mich die Liebe zu erfegen/ Durch Liebe, welche nichts als Ehr und Tugend fennt: Es mufte fich mein Geift nur in geheim ergoBen/ Bell eine feusche Glut mit fanfften Flammen brennt. Ich muste meine Dvaal mit ftiller Scelen tragen, Biemobl ein ieder Blick Berrather wolte fenn. Sch durffte meine Doth fast felber mir nicht tlagen Weil ledes Mort verrieth ber Michal berbe Vein. Des hoffes falfcher Blig bestrablte mein Beginnen/ Und feine LuchfensArt nimmt ieden Tritt in acht. 48 2 23 So dafich langer nicht mich werde bergen fonnen nig

Wer an Berratheren um Tifch und Lager wacht.

Las demnach/holder Schaft dis Siegel dir entdecken/
Wie Michal gegen dich beflammt/entzündet sep.
Las mein so fühnes Wort kein Wundern dir erwecken/
Ich rede sonder Schertz, ich schreibe sonder Scheu.
Es treibet mich die Noth/ die Regul zu verbannen:
Das Wahl und Wollen nur ben Männern solte stehn.
Den Schatten suchet man auch ben den hohen Lannen/
Und meines Baters Hand wird dich durch mich erhöhn.
Wo ein gebogner Alf die milden Früchte reichet/
Da wird die faule Hand sich selten hin bemühn.

Der aber meine Brunft gemeinen Aepffeln gleichet/ Der wird den Selbst: Betrug auff eigne Schultern ziehn. Mein Gold ist reiner Art und fan nicht Schlacken leiden/

Es halt den Strich genau und faßt den Tugend, Stein. Und wo von diesem nicht fich lagt die Liebe scheiden/

Und wo von diesem nicht sich läßt die Lieve scheinen sein.
Co muß Metall und Huld durchaus vollkommen sein.
Soll nun uicht meine Wahl verblendzes Wesen heisen/
An dessen liesprung nicht des Freihums Fehler hast;
So wird ein Lelden-Muth sich ungesaumt besteißen/
Wie er die Lesserung der Morgen-Gabe schaft.

Wie er die Liefferung der Morgen, Gabe schaft. Lab dich um Michals Gunft den Feld, Zug nicht verdrieffen. Es ist ein Königs, Kind noch wohl der Muhe werth.

Ich werde beinen Schweißmit lauter Lust versussen/ Wenn Michals Hand beseelt dein blunckes Heldens Schwerdt.

#### David an Michal.

Mincefin! dero Schrifft hat ihren Knecht erfreuet/
Und ihr beliebter Schert hat meinen Geist erqvickt.
Es hat mich tedes Wort mit Rosen überstreuet.
Ben ieder Sylbe wird ein Liljen:Blat erblickt.
Wo eine Fürsten: Jand pflegt holden Schert zu treiben/
Mit Sclaven/deren Geist in ihren Fessenliegt:
Da darff man sein Gelück ins Buch der Sternen schreiben/
Es wird des Kumers Macht durch solche Sunst bestegt.

Discoulty Consider

Und biefer Gnaben Strobm bemaffert meine Ginnen, Dier tragt ein Rofen-Stock im Winter Blum und Blat. Ich weiß nicht/was ich foll für Freuden fast beginnen/ Beil mich ein hober Ctern zu viel beftrahlet bat. Redoch darif auch ein Knecht nur in Gedancken fpiefen Wenn ibm ein Zweiffel Dorn bie froben Ginne avalt ? Mich beucht/bie icone Sand will nach bem Bergen gielen! Und Michal bat vor mich mehr Ernft ale Schers erweble. Schweig Schweig/verwegner Dundtheim Majeftat-Beilesel Dein allzufühner Riel/und fcon verbammte Sand/ Wird dich aufBrand und Pfahl in Ped und Schwefel febet Und beine Rubnheit wird durch Straff und Blis verbant. Darff ein geringer Stern fich an die Sonne magen? Will fich ein Schlechter That bem Berge gleich erbohn? Es wird der lichte Blis nach meinem Scheitel fchlagene 36 werd in turger Beit ins Land der Lodten gebn. Beh David felbft in Dich betrachte bein Bermeffens Bebencte/ wer bu bift, und wer dein Bater fen. Daft bu ben SchafferiStock ben Dofe gar vergeffen? Glaf bricht Der Diamant/u. Gold verfchmabt bas Blen. Dundt biche geringe fenn bes Ronige Endam werben? Sie Ift ein Rurften:Rind/ und bu ein Schaffere Rnecht. Ich feb' im Beifte ichon ble gornigen Geberben/ Es rufte Die Majeftat um Rache/ Schwerd und Recht. Will etwan beine Sand mich auff die Probe ftellen/ Und wird mein bloder Ginn ins Labyrinth geführte . Will man ben frechen Gelft burch beine Schonbelt fallen? Ud/ach/fo bab' ich fchon ben fchweren Fall gefrührt-Und ach wer weiß ob nicht auch Zweiffel Sunde beiffet ? Db meine Blodigfeit dir nicht zuwider ift ? Denn wer fich allzusehr der Borficht bier befleiffet Und wer mit Furcht und Scham erlaubte Lippen tuft: Der pflegt bem glebenden nur Gefel gu erwecken, Und die beflammte Glut verfebret fich in Gif. Wer weiß/ wie weit fich huld und Gnade wird erftrecten/ Denn mein gemiffer Schluß ift nur: Wer weiß? Ber meiß?

Jeboch die Tugend hafft verdammte Lafter: Tuden/ Die Falfcheit ift ihr Gifft, Verftellung ift ihr Lodt.

Esift nicht ihr Gebrauch Die Menschen zu berucken/ Sie reiffet unfern Gelft vielmehr aus truber Noth.

Das ibre Bunge fpricht/ muß aus dem hergen quellen/ Die Babrheit ift ihr Rock/ Gerechtigfeit die Roft.

The Auge pflegt fie nicht aus Bogbeit zu verftellen/

Sie trandt der Fürsten Mund mit Ambrofiner:Moft.

11nd diefer Perlen Schmuck befeelet und befronet/ Princefin/ihren Geift/ Der reine Tugend liebt.

Man bort/ wie Canaan von ihrem Rubm erthonet/

Und wie ihr Gibea bif holde Zeugniß glebt :

Cie fen ein Sammel:Plat vollfommner Tugend:Schate. Wie daß denn David ihr verdientes Lob entzeucht?

Wie baf ich nur allein den Zweiffel in fie fege/

Da fe boch Welt und Thron durch reinen Blig erleucht? Ichwill mich ungescheut auf ihre Tugend grunden/ Bo diefe Raute blubt/da fcmindet Schlang und Gifft.

Es foll mich nicht das Geil des 3meiffels ferner binden! Ich traue beiner huld/ich fuffe hand und Schrifft.

Beliebter WechselsStand! ich foll bas Gilber fuffen/ Und meinen schlechten Mund befeelt Patofer:Gold.

Ich foll den Gotter Tranck ftattMild und Bein genieffen/ Das ift vor meine Mub'ein allzushoher Gold.

Der Michal blauer Stern verdunckelt Merobs Mugen/ Und diefer Scharlach ffirbt, wenn jene Rofe blubt.

Der Merob Mangen-Glut will nicht benm Purpur taugen/ Imb Michals Munder, Bild beschämet iedes Glied.

Ich wolte mich zuerft nicht Merobe wurdig schäten: Denn meine Demuth hat mir diefes nie erlaubt.

Itt foll ich mich mit Luft an Conn und Gold ergegen/ Da mir des Schlafals hand nur Stern und Rupffer raubt.

Es barff bein holder Mund nicht viel von Wahlen fpreche/ Wodurch ein treuer Anecht wird allzusehr beschämt.

Ber herr im Garten ift / barff frene Blumen brechen/ Und durch ber Turfie Dand wird Spruch u. Sas gegamt.  $\mathfrak{W}$ 0 DR 4

Wo aber in der Wahl ben niedrigen Perfonen

Das mannliche Geschlecht nurWort und Zunge führt Da will die höfflichkeit das Frauen: Zimmer schonen/ Weil ihnen ja die Wahl uns nur das Wort gebührt.

Die Bunfchel Ruthe pflegt dem Erte nachzuschlagen/ Und ihre Muhe wird am wenigsten belohnt.

Bas schön und lieblich sen/weiß ieder wohl zu sagen:

Doch bleibet offt der Mund mit feiner Badi verfchont. Das Frauen-Zimmer laft fich denen Schagen gleichen

Die man zwar offt erblickt/ und boch nicht beben fan. Gie pflegen offtermahle por jener hand zu weichen/
Und eh mand fich verfieht/ fo greifft es biefer an.

Berzeihe/ daß dein Knecht pflegt etwas fren zu schergen: Es fieht Befehl und Wahl in deiner Liljem Sand.

Es wirckt bein Zepter: Winck Gehorfam in dem Hergen/ Und bein bestirntes Blat sifft diefen Liebes: Brand.

Es foll der Feinde haut die Liefferung gemähren In noch vermehrter Zahl/ehman zur Dochzeit schickt. So wird des Eiffers Glut der Merob Geift verzehren/ Wenn mein entseelter Leib der Michal Lager druckt.

# Der beliebte Liebes-Wechsel.

Dem Saul mit der Feder/und treffen densels dem Saul mit der Feder/und treffen densels den in der Wüsten. Parans in der Mittags. Sels ten Canaans gelegens mit sechs hundert Mann des wehrten Leuten vergesclischafftet an. Seine Klugs heit hatte ihm währenden Wohlstandes ben Hofe allen Hochmuth untersaget sund hatte er sich durch solche Demuth und Leutseligkeit so viel Freunde gemachts daß er nunmehro in der Noth sich ihres Benstandes sicher getrösten konte. Sies selbst war seine Bemühung, sich durch gute Ordanung



nung bep den Seinigen ju funfftigem groffern Re= giment geschicft ju machen, und denen Benachbar. ten/ durch Beschützung des Ihrigen!/ allen geneige ten Millen ju erweifen. Diefes Schutes genoß auch damable Mabal, ein fehr begüterter Dann, welcher zu Maon im Stamm Juda/ fechs Meilen von Gerusalem/ wohnete/ Carmel aber/ wegen der daselbst befindlichen Fruchtbarkeit, eine stare cke Wieh-Zucht unterhielt/ welche Josephus auff dren tausend Schafe und tausend Ziegen reche Diese gewaltige Deerde erforderte auch eine weitlaufftige Trifft/ welche sich anderthalbe Meil-Weges von Carmel an/ big in die Wuften Paran/ an Davids Lager erstreckte. mar unter dem Sauffen Davide viel leichtsinnis ge Bemuther und Banqverotirer fich befandens Denen das Maul fehr nach diefer Beerde maffertes und gerne einen Gingriff gewaget hatten; fo mufte fie doch David burch kluge Anstalt dergestalt im Zaume zu halten/ daß fie fich folche verbotene Luft vergehen laffen, und vielmehr Hirten und Dieb vor anderwertiger Befahr beschüßen muften: 211so daß Nabals Hirten sicher aus und eintrieben, und nicht ein einig Stude durch feindliche Bewalt verlohren. Welche Sicherheit und Schut Mabal einig-und allein dem David zu dancken hatte.

Als sich aber die Zeit ereignete in welcher die Schafe ihrer nugbaren Last benommen wurden, und sich Nabal von Maon gen Carmel mit seinem gangen Pause, um dieser Wollen-Erndte person-

lich benzuwohnen/ begeben, und zu dem Ende feine Scheerer zu tractiren / groffen Borrath ange schaffet hattel so vermennte der ausrichtige David er würde vor seinen getreuen Schutz und Mührwaltung auch einen Theil darvon bekommen/ und sich nebst den Seinen verdienter Danckbarkeit zu erfreuen haben: dahero erzehn Jünglinge zu dies ser Gesandschafft erwehlete/ und sie mit gemesse nem Besehl gen Carmel zu dem bemüßigten Nabal absertigte. Diesen traffen sie in voller Bemührung an/ wie er sich Wolle und Schafe berechten ließ und alles dassenige verrichtetel was zwar an einem guten Wirthe zu loben/ an einem Geistwanste aber höchst zu verstuchen ist.

So bald sich Davids Albgeordnete anmelden liessen betrogen ihn die Gedancken ob es nicht Kaussleute und Wollen-Händler wären? dahers er seinen Verrichtungen so viel Zeit abbrach und sie persönlich anzuhören würdigte. Er trug den dicken Wanst ihnen entgegen und danckte ihnen auf vorher geschehene Vegrüssung aus vorerwehntem Wahn gar freundlich welches die Jünglinge als ein gutes Vor-Zeichen bemercketen und legte der Veredtesse unter ihnen solgende

Merbung ab:

David, ein Sohn Isai, dein Knecht, lässet durch und, seine Knechte, Glück und Friede wünschen dir und deinem Bause mit allem, was du hast. Und weil er vernommen, wie du bemüßiget senst, deinen Scha-

Schafen die Wolle abnehmen zu laffen; fo hater nicht umhin gewolt, dich freund= lich zu berichten, wie deine Hirten iederzeit mit uns gewesen, und ben uns gehu. tet, deren doch keiner verhönet, sondern vielmehr durch uns dergestalt bewahret worden, daß, so lange sie zu Carmel gewesen, weder Schafe noch Ziege ver= lohren worden; wie foldies deine Hirten und Knechte selbst bezeugen werden. Um dieser Ursachen willen hat er sich erküh. net, zu dir auff einen guten Tag zu kom= men, und hoffet sammt seinen Knechten vor dir Gnade zu firden. Derohalben er dich freundlich ersuchen läßt, du wollest ihm, als einem Sohne, und seinen Knech. ten geben, was deine Hand findet, und so viel, als dir beliebet.

Nabal sperrete Maul/ Augen und Ohren auff, und gab nach geendigter Rede durch ein starckes Kopff. Schütteln sein Misveranügen deutlich zu vernehmen. Die betrogene Meinung vermehrete den Verdruße und das zuvor aus Gewinn-süchetiger Höffligkeit entblößte Haupt wurde mit Unsgestüm wieder bedecket. Die zuvor freundlich schienende Stirne stellete einen Sauer. Topf vorzund der zugekehrte Rücken/ auff welchem er die geißige Alauen zusammen schlug/ verrieth die vermeinte Beleidigung. Endlich/ nachdem er etliche mahl

mabl/ gleich einer hungrigen Sauen, bin und wie der schnaubende gelauffen / und keine zulänglich Entschuldigung zu ersinnen vermochte / fragte i mit finstern Augen und stammlender Bunge Wer ist David, und wer ist der Soh Isai? Erift ein Gefalbter des DERNA war der Gegen-Bericht, und Bedienter des Königes, dessen Unschuld schwere Ber folgungen von Saul ertragen muß. Saha antwortete er mit bitterm Lachen und bonischem Munde: es werden ist der Knechte viel/ die ihrem Berrn entlauffen, und sich ihm entreissen. Das ware mir recht! Golt ich mein Brodt, Wasser und Fleisch neh men, das ich vor meine Scherer geschlach tet habe, und den Leuten geben, die ich nicht weiß, wosse her sind? Packet cuc alsofort von dannen, ihr unverschämten Bettel-Gefandten! oder meine Knechte sollen euch weisen, wie viel ich dem verlauffenen Davidschuldig sey.

Mit diesen unfreundlichen Worten musten die Junglinge ihren Albschied nehmen, und vergnügt leben, daß man sie nicht mit etlichen Schas-Ru

Den begleiten lieffe.

Kaum durchdrungen diese Schimpff = und Schmah = Worte dem tapffern David Ohren und Herhe / so siengen die Geister Flammen und die Faust war auff euserste Rache bedacht

verke / Aufflung

Muff! Auf! schrie ber ergrimmte David; Ein ieglicher gurte fein Schwerd um fich. Go fort gab ein iedweder durch Erfüllung des Befehls seinen Gehorsam zu erkennen, und als ein ieder sid) geruftet hatte, bestellete er zwen hundert Mann / welche die Bagage bewahren / vier hundert Mann aber, welche mit ihm giehen, und ihre Sande zur Rache in dem Blute der Mabaliten waschen solten. In welchem blutigen Borfager fich mit diefen Borten bestärchte: Wohlan! ich habe umfonst behütet alles, was dieser hat in der Wisten, daß nichts gefehlet hat an allem, was er hat, und er bezahlet mir Gutes mit Bosem. GOtt thue mir dis und noch mehr den Feinden Davids, woich diesem, big Liecht morgen, überlasse einen, der an die Wand pisset. Mit welchen grimmigen Worten er den Bug gleich auff Carmel zu einrichtete. Db nun David an diesem endlichen Borsatze nicht gefündiget habe? wird billig gefraget: Welches die Moralisten allerdings mit Ja beantworten. Weil vors erfte der Epd feinen Urfprung aus blof fer Bemuthe Bewegung hefftigen Borne und Rach , Begierde genommen. Bors andere: Bell das Berbrechen von der Bestraffung folte übertroffen werden, indem er einigen Undanck und Grobheit fo fort mit dem Tode bestraffen wolte. Drittens: Weil fein unerlaubter Borfat auch nicht der Unschuldigen zu verschonen gedache se;

mabl/ gleich einer hungrigen Sauen, bin und wie der schnaubende gelauffen / und feine zulänglich Entschuldigung zu erfinnen vermochte / fragte e mit finftern Augen und stammlender Bunge Wer ist David, und wer ist der Sohn Ifai ? Erift ein Gefalbter des DERRIN war der Begen-Bericht, und Bedienter des Königes, dessen Unschuld schwere Ber folgungen von Saul ertragen muß. Sacha antwortete er mit bitterm Lachen und honischem Munde: es werden ist der Knechte viel die ihrem Herrn entlauffen, und sich ihm entreissen. Das ware mir recht! Golt ich mein Brodt, Wasser und Fleisch neh men, das ich vor meine Scherer geschlach tet habe, und den Leuren geben, die ich nicht weiß, wosse her sind? Packet euch alsofort von dannen, ihr unverschämten Bettel Gefandten! oder meine Rnechte sollen euch weisen, wie viel ich dem verlauffenen David schuldig sen. Dit diesen unfreundlichen Worten muften die

Mit diesen unfreundlichen Worten musten die Junglinge ihren Abschied nehmen, und vergnügt leben, daß man sie nicht mit etlichen Schaf-Rü

den begleiten lieffe.

Raum durchdrungen diese Schimpff und Schmah Worte dem tapffern David Ohren und Herke / so siengen die Geister Flammen, und die Faust war auff euserste Rache bedacht

Luff! Auf! schrie der ergrimmte David; Ein ieglicher gurte fein Schwerd um fich. Do fort gab ein iedweder durch Erfüllung des Befehls feinen Behorfam zu erkennen, und als in ieder sich geruftet hatte, bestellete er zwen jundert Mann / welche die Bagage bewahren / vier hundert Mann aber, welche mit ihm gleben, und ihre Hande zur Rache in dem Blute der Nabaliten maschen solten. In welchem blutigen Worsater sich mit diesen Worten bestärckte: Wohlan! ich habe umsonst behütet alles! was dieser hat in der Wüsten, daß nichts gefehlet hat an allem, was er hat, under bezahlet mir Gutes mit Bosem. GOtt thue mir dis und noch mehr den Feinden Davids, woich diesem, bifiLiecht morgen, überlasse einen, der an die Wand pisset. Mit welchen grimmigen Worten er den Bug gleich auff Carmel zu einrichtete. Db nun David an diesem endlichen Vorsate nicht gefundiget habe? wird billig gefraget: Welches die Moralisten allerdings mit Ja beantworten. Well vors erfte der Epd feinen Urfprung aus blof fer Bemuthe. Bewegung hefftigen Borns und Rach , Begierde genommen. Bors andere: Bell das Berbrechen von der Beftraffung folte übertroffen werden / indem er einigen Undanck und Grobheit fo fort mit dem Tode bestraffen wolte. Drittens: Weil fein unerlaubter Borfas auch nicht der Unschuldigen zu verschonen gedache se: te; dahero er der Abigail um fo viel mehr verpflichtet gewesen / daß sie ihn durch ihre Klugheit von solcher unverantwortlichen Blut - Schuld

errettet hat.

Wie aber der wunderthätige GDES Das Blucke der Marren in Diefer Welt gemeiniglich polltommen macht, damit er fie recht in ihren ver-Kehrten Ginn dahin geben, und die ewige Straf. fe desto wichtiger und vollkommener dargegen fenn moge; Alfo bestätigte Diefen Gat offter wehnten Nabals Blucke. Denn über Diefes! Daß er feines Reichthums in der Bahl felbst uns gewiß war, und ihm es nirgend fehlete an ire gend einem zeitlichen Gute; fo hatte ihm auch GDit das höchfte Glücke der Zeitlichkeit gegone net, und ihm ein folches Weib jur Che verliehen/ welche durch ihre Leibes und Gemuthe, Gaben alles übrige Reichthum beschämte: ja welche nut vermittelft ihrer Eugenden die Unvolltommenheit des lasterhafften Nabals durch ihren Gegen: Schein desto mehr erhellete. Ihr Nahme war Abigail, eine rechte Freude ihrer Eltern, und eine Ehre ihres Volckes. Die Schrifft leget ihr den Ruhm einer sonderbahren Bernunfft ben; woraus ju schluffen / daß fich ihre Eltern werden burch das Gold haben verblenden laffen, und fie mit Gewalt zu dieser ungleichen Benrath gezwungen. Denn ein vernünftiges Frauen-Borzuge mo nicht bemfelben die Tugend feinen Werth ertheiler. Diese Schrifft-belobte Dame

erfuhr mit innigster Bemuthe-Besturgung von inem ihrer Bedienten/wie thr unhöfflicher Mann em freundlichen Ansinnen des Davids so grob begegnet / und deffen Abgeordnete mit vielen Schmahungen abgefertiget hatte. Siehe! fagte einer von ihren Junglingen zu ihr: David hat Boten gefandt aus der Buften, unfern Serrn ju egnen, und ihm zur Wollen - Schur Bluck zu wunschen, er aber schnaubete fe mit harten Worten an; ba fie uns boch fehr nüße Leute gewesen, die uns nicht verhönet haben, sondern durch ihen Sout hat une nichts an der Bahl gefehlet, solange wir ben ihnen gewandelt jaben/ wenn wir auf dem Felde waren. Sie sind unsere Mauren gewesen Tag und Macht, so lange wir der Schafe ben ihnen gehütet haben. So mercke nun, und siehe, was du thuest; denn es ft gewiß ein Unglud verhanden über uns iern Herrn, und über sein ganges Hauß: Man darff ihm auch nichts sagen, denn erist ein heilloser Mann. Go viel Mortes o viel Dornen empfand Abigail in ihrem Serzen / und die angebohrne Klugheit rieth ihr/ dem androhenden Wetter durch Frengebigkeit und Freundlichkeit eilend zu begegnen. Gie verbarg ihr Borhaben / und die Berschwiegenheit setze den . filhigten Nabal in ein ungewisses Muthmassen.

Indessen nahm sie mit ihren vertrautesten Die nern benothigte Abrede/ ließzwen hundert Brods te/ zwen Lagel Wein/ sünff getochte Schafer fünff Scheffel Meel/ hundert Stücke Rosinen, und zwen hundert Stücke Feigen auf Esel laden/ und damit in möglichster Seheim ben eindringen/ dem Abend ihren Fortzug nehmen: Sie aber sol-

gete in aller Stille nach.

Jan.

2118 fie nun ben scheinender Sonne das Ende des Berges erreichet batte; fo begegnete ihr ber gornige David, beffen Bedancken mit lauter Blut und Rache schwanger giengen. Er schwakte mit den Seinigen von nichts als Mord und Todte fchlag, und die scharffen Schwerdter schnappeten bereits / auch noch in den Scheiden/ nach unschut dige Blute. Indem fich nun diefer Racheund Blut begierige Sauffen nach der Sohe des Berges wen det / fo wang die Fuß-fallige Abigail den ellenden Helden, ihr Behor zu ertheilen. Denn Abigail fo bald fie den befeldigten David por den andern erblictes fprang von ihrem Efellieff ihm entgegen fiel auf ihr Ungefichte, und redete ihn mit ringen den Handens fliessenden Augen und betrübt doch beliebter Stimme / folgender Gestalt an: 216 mein Herr! mein sen die Missethat! Las deine Magd reden vor deinen Ohren, und hore die Worte deiner Magd. Mein HErr setze das Hert nicht wider Nabal, den heillosen Mann, denn er ift ein Nart, wie sein Nahme heist, und Narcheit ist ben

ben ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Junglinge meines herrn nicht geseben, die du gesandt hast. Nun aber, so wahr der Herr lebet! und so wahr deine Seele lebet! Der BErr hat dich verhindert, daß du nicht kameit wider Blut, und hat dir deine Sand erlofet. Go muffen nun werden, wie Nabal, deine Feinde, und die meinem Berrn übel wollen. Bierift der Seegen, den deine Magd meinem Herrn hergebracht hat, den gieb den Junglingen, die unter meinem Beren wandeln. Vergieb deiner Magd die Ubertretung, denn der Herr wird meinem Herrn ein bes ständig Sauß machen. Denn du fuhe rest des DEren Kriege, und laß kein Bofes an die gefunden werden dein Lebens lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen, und nach deis ner Seele stehet, so wird die Seele meines Beren eingebunden fenn im Bundlein der Lebendigen, ben dem Beren deinem GOtt. Aber die Seele deiner Feinde wird geschleudert werden mit der Schleuder. 28enn der HErr alles das Gute thun wird, das er dir geredt hat, und gebieten, daß du ein Herhog senst über Israel: so wird es dens

dem Hergernüß senn, daß du nicht Slut und Aergernüß senn, daß du nicht Blut vergossen hast ohne Ursach, und dir sel her geholssen. So wird der Herr meinem Herrn wohlthun, und du wirst an deine Magd gedenken.

Hier verwandelte fich aller Born ben dem Das vid eine erstaunende Berwunderung, und die Unwissenheit legte ihm ein Ragel vor / welches er auch durch die genaueste Betrachtung nicht auffinlosen vermochte. Ihr Angesichtes welches Die iste finckende Sonne beschämtes dampfte die Rach-Beglerdejund ihre beliebte Unmuth hief ihnjauffer fich selbst zu senn. Ihre wohlgeführte Rede belehr. te ibn zwar einiger maffen i wer sie sen? Die Bes stalt und hervor strahlende Tugend aber hielten eis nen gewaltigen Begen-Streit in ihm: Db es auch konne meglich fenn / daß fich Gold und Roth, und ein so holdseliges Bild mit einem solchen un aefchliffenen Gilber-Bogen hatte vermablen fone nen? Diese widersinnige Betrachtung band ihm Die Bunge / und ertheilte der hoffenden Abigail dieses furchtsame Nachdencken: Bielleicht wurde ihr fconer Salf das erfte Opffer graufamfter Rache merden muffen. Der weit anders gefinnte David aber brach endlich das Stillschweigen mit die fen Worten:

U Gelobet sen der HErr, der GOtt Israel, der dich heutiges Tages mir hat entgegen gefandt! Gesegnet sen deine Rede, und gefegnet senst du, daß du mir heut erwehret
hast, daß ich nicht wider Blut kommen bin,
und mich mit eigner Hand erlöset noch gerochen habe! Warlich, sowahr der Herr,
der Gott Israel, lebet, der mich verhindert
hat, daß ich nicht übel an dir thäte: wärest
du nicht eilend mir begegnet, so wäredem
Nabal nicht überblieben, auff diesen liechten Morgen, einer, der an die Wand pisset.

Nach geendigterAntwort hub er sie aufs freunds lichste von der Erden, und gab ihr mit ersinnlichsten Geberden gnugsam zu verstehen, wie unwürdig der ungeschickte Nabal ihrer sep, und wie sie ein besser ungeschickte Nabal ihrer sep, und wie sie ein besser Slücke im Heprathen verdienet hätte: Welches als les er vor dismal in Schrancken gebührender zucht beruhen ließ; im Hersen aber einen gefährlichen Wett-Streitzwischen der Tugend und natürlicher Regung hingegen erweckte. Immittelst nahm David die Geschencke von ihrer Hand mit verspflichtestem Dancke an, und ertheilte ihr diesen freundlichen Abschied:

Beuch mit Frieden hinauf in dein Haus/siehe! ich habe deiner Stimme gehorcht/und deine Person einig und allein angessehen. Ich wolte sonst den unhöstichen Nabal gelehrer haben/was Undanck vor ein schändliches Laster wäre. Allso zog die erstreute Abigail aus den Augen, nicht aber

aus dem herken des enifiammten Davids/welcher die Unwürdigkeit des Nabals verfluchte/ und fein Sluck vor unvollkommen schäfte; endlich aber alles

der Schickung des Sochsten anbefahl.

Die bemühete Abigail famben rechter Zeit wie der nach Hauseigleich als Nabal bereits zur Tafel faß, fich Fürstlich tractiren und bedienen ließ/ und auff seine eigene Sand ben sich selber recht luftig war. Er forschete nicht sonderlich nach der Urfache ihres Absenns, sondern ersäuffte allen Rum mer in dem besten Weine. Worinnen er doch in etwas von der Bahn anderer Beit. Balle abgeschritten / welche ben ihrem entsiglichen Bermo gen öffters darben, und sich selber, geschweige dem Nachsten/ auch nicht die geringste Guteerweisen. Beringer Roffend vertrit offt ben ihnen die Stelle des herrlichften Weins/welcher in schlechtefter Du. te nur an den hochsten Festen Doffel-weise gefostet wird/und die Beredung/verschimmeltes Brod und riechender Rafe fen eine Delicateffer foll ihren Beis vermeintlich bedeeten. Gin geflicftes Rleid benimt dem Schneider die Doffnung des volligen Macherlohns, und das leder der zerriffenen Schuhe folte ftablern fenn, wenn nur nicht der Stahl das Leder am Werthe übertraffe. Wenn der Leib im Bette ruhet/ fo lieget das Bert im Raften/und die Gee le in dem Schof des Teufels. Wuchernde Bedans ten verhindern das Morgen Bebet: geltige Gorgen verderben vollend den Befchmack der ohne dif geringen Roft: und die Reue, taf diefer Tag nicht mehr unrecht Sut erworben/ begleitet ihn jur Ruhe ober vielmehrhur Unruhe. Denn da lieget er wie grunes Sols im Feuer/das durch fein feuchel tes Bifden alles brennen verhindert. Die unnu-Ben und fundlichen Bedancken laffen teinen Schlaff: in feine Augen tommen. Bald rechnet er die Bahl der gefüllten Sacte an denen Fingern her / und fo. das geschwächte Bedachtniß deren einen vermiffte fo kan er offt nicht des Tages erwarten/ fendern tappt/ ale ein Rind der Finfterniß/ Im finftern/ weit ihm auch der Beig tein Nacht Licht erlaubeti nach dem Raften/allwo er die Beutel nur nach dem Briffe jablet. Bald ficht er mit den Sanden/und ftreitet in feinem narrifchen Ropff mit den Schuldnern um die verrechneten Zinfen: Bald schuttelt er den Ropff/ wenn ein error calculi, oder Reche nunge-gerthum im Geblene aufffreiget: Bald wirfft er den gegvälten Leib auff Die rechte/ bald ! auff die lincfe Geite; bif ihn endlich diefes forget liche Nachdencken befällt: ob nicht durch solches Welken bas fo fauer erworbene Bette mochte Schaden leiden? Da Denn leicht ein Loch hinein konte geriffen, oder die Federn, wenn eine nach ber andern darvon floge/ allzu-bunne gemacht werden: Welche Gorge denn fein Wiegen-Lied ifte und ihn endlich in einen Traum. vollen Schlaff bringet. Indeffen lieget ihm das durch Gold geblendete, und nun reichlichebetrogene Che- 2Beib. gen jur Seiten / und horet Die mucherifche Brillen mit innigftem Berdruf an. Bill fie ihn durch einen freundlichen Difcurs auff angenehmere Bedancken bringen, bevorausiwer nach ihrem benders feiti

seitigen Absterben Das schone Bermogen beerben folle? fo heiffet er fie mohl gar fchweigen, und verleis tet sie öfftere durch verdammliche Nachläßigkeit zu diesem sündlichen Nachdencken; ob nicht anderswo frengebigere Bemuther anzutreffen waren? Melden Borwis zu bewerchftelligen der verdame te Beis verurfachers und folche schimpfliche Kroe ne / wenn sie nur zuträglich ist mit Wiffen und Willen traget. Die Unkunfft der gablenden Schuldner ift ein lieblicher Geruch / der Bergug aber zur Mahlzeit ein schmerklicher Berdruf. Die Armen werden noch schlimmer / als Davids Junglingerempfangen/ und alles ihr Thun bezeu. get/ daß fie ben ihrem hauffigen Golde die allerune glucklich ften,elendesten und verdamtesten Menschen find/denen WOtt das Bermogen als eine Bestrafe fung ihrer Gunden ertheilet, und denen das Reich thum ein Schub-Rarren ift auff welchem fie der Geit eliebende Satan in die höllische Schmelke Grube führet und schleppet. Denn fo fort, als der strenge Kummer das Leben verkurket, und ihe nen Die Goldeverblendten Augen zudrückt, fo raus bet der Teufel / als ein Patron der Geit Salfe, fein Giaenthum / Die Seele: das übel erworbene Bermogen gertheilet fich Strom-weise in locherige Beutel / und wie sich selten natürliche Erben Deffen zu erfreuen haben; fo bestehet der Ruhm/ welchen sich solche geißige Nabals- Narren ben ihren sachenden Erben, welche sich die feltenen Thranen mit Ducaten bezahlen laffent ermerbent in diefen Worten;

Die Shranen sind verbannt, die Gelder sind gehoben,

Es ist in Holl und Grufft so Geist als Leib verwahrt.

Die Nach-Welt wird ihn stets mit diesen Worten loben:

Er war der gröste Narr, weil er vor Fremde spart.

Wie wir nun hierben einer tadelhafften Berschwendung keine Schuk-Rede wollen gehalten haben : also besuchen wir den wohl bezeichten Rabal wiederum, und treffen ihn gleich ben beraubten Sinnen an. Die fromme Abigail befordert ibn gur Rufe, und folget ihm, als eine getreue Bemahlin, welche sich die Trunckenheit ihres Mannes zu keis ner fundlichen Belegenheit Dienen laffet / nach. So bald die hervor gebrochene Sonne die faulen Augen ermuntert / und die Beifter des verschluck. ten Weines, das narrische Behirn des Nabals einiger maffen verlaffen hatten; fo tame ihm bie gestrige Abwesenheit der Abigail in Ropff, und Der Beig wolte ihn bereden, ob sen ihm hierdurch elniger Rachtheil geschehen: Denn so fich einer selbst nicht traut / wie will er ein sonderliches Pertrauen in andere fegen? Diefemnach feste er fie gur Rede, und vermeinte ihr eine Fruh-Predigt auf der Feber-Cantel zu halten. Allein er hatte foldes predigen felber verdienet, dahero ihm Abigail in das Wort fiel, und ihm fein ubels Bezeigen gegen bie Diener Davids vernünfftig gu Gemuthe füb.

führte: ingleichen wie solche Schmach den Das vid dergestalt jum Zorne gereißet habe, daß er im Unjuge und dem blutigen Borfage begriffen gewesen / das gange Saus zur Rache auffzuopffern und ju vermusten. Bilches graufame Ungluck abzuwenden, fie fich durch Wort und Gaben gestern Dermassen bemubet hatte / bag er sich ben Berluft der wenigen Beschencke nicht murde gereuen laffen/ wofern er die wenigste Gorge por fein Leben truge/ als womit sie foldes erkaufft hatte. Dem Beigigen verftoret auch der Berluft eines Hellers die Rube, und Nabal folte nicht so viel Brodte/Fleifch/ Dehl/Rofinen und Feigen bejam. mern? Es war, als ob er vom Blig gerühret mare, und er lag da vor Erschrecken und Born, gleich eis nem unbeweglichen Rlote. Endlich tam die ftraf fende Hand des HErrn darzu, und schlug ihn, daß er den gehenden Sag darauff ftarb: Da denn das eröffnete Testament der Abigail das Bermogen, und den geihigen Beift der Sollen querkanntel woselbst er statt Goldes mit Schwefel solte gefaitiget werden.

Die betrübte Abigail bezeigete zwar ihr schuldiges Bepleid; Der hurtige David aber wischte ihr balv die überflüßigen Witwen. Thränen von den Augen, als welchem keine beliebtere Post in den Ohren schallen können: weil ihn nicht allein der Herr so wohl gerochen, sondern ihm auch den Weg zu Besitzung der schönen Abigail hierdurch gebahnet hatte. So bald als nun Abigail ihre Leid-Wochen geendiget, so klopsten abermahls die

ve an/ und begehrten vor ihren Herrn ein solches Liebes-Allmosen/ welches in einem erfreulichen Ja= Worte bestehen solte. Diese wuste nun sothane Sesandschafft besser abzusertigen/als sie ihre Will,

fahrigfeit mit diefen Worten bezeigete:

Siehe, hier ift seine Magd, daß sie diene den Knechten meines herrn, und ihre Fuf fe wasche. Worauff sie alsofort fünff Dirnen er mabltet fich auff die Efel warff, und ihrem geliebe ten Berrn und Brautigam freudigft entgegen eilete/ welcher fie brunftigft empfing / fie in die Sole feta nes Auffenthalts führter und fich ihr dafelbit durch eine nahere Zusammenkunffe verbundlich machtes da denn die holdfelige Abigail die Stelle der liebegee wesenen Michal erfegen muste/welche der ergrimm= te Saul zu einer andern Beprath mit dem Phalti von Sallim gezwungen hatter in Meinung, beit David um fo vielmehr zu betruben. Allein David und Albigail waren durch den beliebten Liebes weche fel benderfeits vergnügt/ und danckten vor die gnadige Schickung. Ihre gebundene Liebes-Bedanden laffen fich einiger maffen aus nachgefesten Bei len erfeben.

David an Abigail.

Der kommit ein schlechtes Blat Dir Stion' und Sand

Db mae Die Sonne noch durch Flor und Balcten fcheint:

Beil fich Abigail wird ju bescheiben wiffen,

Daß man Die Kafter nicht der Tugend gleich beweint.

Esthönet Varans Grund/esjaudigen Carmels Spisen: Der Schäffer Felt-Geschren befinget Nabals Fall. Ciepflegen bier und bar in reicher Trifft ju figen/ Und ihre Freudigfeit verrath der Pfeiffen Schall. Es Scherget Schaf und Bock in den betleeten Matten/ Weil ihnen Rlee und Grag nunmehr gegonnet ift. Rein Auge will fich bier mit Leid und Ehranen gatten/ Rein Comerken Lager wird besmegen ausgeruft. Befondern Stadt und Land fchictt ihn mit Luft tu Grabet Sie fagen : Rabals Todt ift unfer Boblergebn. Es leiten ihn zur Grufft nur harpyen und Rabe/ Zum haupten soll der Fluch / die Schmach zun Fuffen ftebn. Go ffille benn ben Quell ber allzureichen Thranen/ Und wifche Perl und Galy von deinen Rofen weg. Lag dir durch meine Sand ben Weggur Freude bahnen/ Dier wird ju groffes Lend gewiß ein Lugend Fled. Daß zwar Abigail entfeelte Freunde flaget/ Und ihre Thranen: Flut mit hin gu Grabe fchict : Das wird burch flugen Mund ihr niemahle unterfaget/ Es wird vielmehr badurch die reine Brunft erblickt. Bo aber GDtt und Welt den Sterbenden verfluchen, Der nur zu nennen war bes Vaterlandes Deft/el Da halt die Tugend felbft gar turge Trauer: Bochen/ Sie fegert andern gleich ein bobes Freuden Feft. Du holder Tugend Gis! mas foll beine Aluge rinnen? Ich weiß bein Berge war ben laftern betillich gram. Erhelle beinen Stern, befanfftige Die Sinnen, Weil von dem hErren felbft fo Fall als Straffe fam. Du Engel unfrer Beit! Du Spiegel reiner Tugend! Es bliebe meine Qual Dir Damable unentbectt: Mich jammerte bein Stand/mich fchmerte beine Jugenb/ Alls in mir ward burch dich ein ftilles Leib erwecht. Als beine Schendel fich nach unfern Thalern jogen/ Als ibre Marmor, Laft mir ju ben Fuffen fiel. Daroftet Schwerdt und Grimm/es fendte fich ber Bogen/

Und beine Schwanen, Bruft ward meiner Augen Biel.

Mein

Mehr Gelft fchien bamahle gleich in einen Eraum vergrabe, Der Zweifel legte mir die fchwere Frage vor:

Ob diefe Mieder: Welt auch Engel konte haben?
Ob biefes möglich sen/ daß Rabal/ als ein Thor/

Den Auszug schönfter Luft/den Schat/ besiten folte/ Den ein gefronter Mund zu tuffen fahig mar?

Ich weiß nicht/was ich that/noch was ich damahls wolte:

Gewiß mein Huge flund in euferfter Gefahr; Bif die Begierdene Gee ein mudes Bunfchen ftillte,

Wiewohl auch hier ein Wunsch offt Schiffbruch leiben

Beil aber felbft der herr ben roben Bunfch erfüllte, Go hat mein Bollen auch fein Unrecht hier gethan.

Gelobet fen der hErr/ der meine Schmach gerochen/

Das meine hand nicht hat fo Rach als Blut beffect. Der Nabals Bogheit hat durch eigne Macht gebrochen

Der ein verfürtes Biel den Lafter-Bellen fleckt. Gefegnet fen dein Mund , gefegnet beine Borte,

Mich hat dein kluger Sinn von Schuld und Blut befrent. Ich kuffe gang entzuckt der Lippen Zucker, Pforte,

Die Davide Mund befeelt/ mit Rofen überftreut.

Ich will vor diefe Ereu dir einen Altar bauen/

Der auch in fpater Grufft mit Opffer Flammen fpielt.

Dich zieret Kron und Gold por taufend bolben Frquen/ Wenn David feine Glut auff deinen Bangen fühlt.

Du wirft mein Danctbar fenn mit frober Bunge ruhmen/ Benn David bich erhobt in ben gefronten Stand.

Bas aber will ich viel ben Grund mit Borten blumen? Es feffelt mich und bich mehr fein verhaftes Band.

Ich habe dich forthin als Schatz und Frau erfohren, 1822

Der Himmel bat dich mir vorlängsten zugedacht/ 200 Und das Berhängniß spielt, noch eh wir find gebohren:

Dir ift noch unbefandt bes Schictfals Bunder-Macht.

Und weil geweihtes Del auff meinem Scheitel liegt

So wird des hErren hand den Riffin Juda heilen, Go bald die Ardnung und in Ifrael vergnügt.

Micht

Dig and by Google

Richt wehne/ bağ ein Schert die Bunge tonne binben/ ich fchteibe! was ich weiß. Es wird gewiß geschehn. Mur laffe Thran' und Flut und alles Trauren fchwinden/ Du wirft fo mich ale bich bald bald erbobet febn. Der Grund vergallte Saul will Band und Chen brechen/ Es raube Paltiel mir meine Michal bin. Doch wird ben Chebruch ble Sand Des hErren rachen; Bingegen bift du mir ein doppelter Gewinn. Die Tugend laft fich nicht fo bald vom Manne ichelben/ Ihr Thun beschämet auch ben harten Diamant. Es scheint bag Michal wohl ben Bechsel fonne leiden/ Drum wird fie billich auch aus meiner Suld verbannt. Biewohl fie meine Macht wied einst zu finden wiffen : Andeffen trofte mich burch belne Gegenwart; Und laffe mich doch bald die Purpur Leffen fuffen/ Boburch mein Rumer wird inlethens Canb verscharrt Ein hart:gejagtes Bilb fucht frifche Baffer: Dvellen/ Und mein verfolgter Geift fieft Deine Liebes Rlut. Ich fuble meinen Mund in Deinen Anmuthe, Dellen/ Und meine hiße dampfft der Lippen Schnecken-Bluti-

Du Labfal meiner Brunft! Ich eile fonber faumen/ Beil Davids beiffer Fuß dir ichon entgegen eilt. Mein fcblechtes Lager foll bor bich ein Dlaggen raumen: Bif und bes Derren Sand Die Rrucht ber Rlucht ertheilt

## Abigail an David.

500 fcmarger Bon und Flor fospaus als Zinier bedett Bo ein verlagnes Weib in tiefffer Trauer geht: Bo man auf Garg und Grufft bie Lobten Facteln ftedet/ Mo ein entfeelter Freund noch auff der Babre ftebt : Bo man der Rleider Saum wie Jacob bat gerriffen/ Mo man Chabbat fchaut in ber getrummten hand : Do man die Sterbe-Rlut bemubt ift auszugieffen ; Da hat Bernunft u. Schmert bas Lieben langft verbant. Ein Rrauengimmer wird empfindlichft bier gerühret/ Wo man ihr ben der Grufft von neuer Liebe fericht/

(269) Da man die Barme fait noch in bem Corper foaret. Rein, nein, fo bigig find die frommen Beiber nicht. Sie fchenden ihre Brunft ber Licht, beraubten Sole; Ste fenden Mann und Brand in eine Lodten Brufft. Es fdwinget fich ber Beift mit der entleibten Geele Munmehro Dimmelan burch bie beffirnte Lufft-Das Band Der Ginfamfeit balt ihren guß gebunden/ 3 Bas nur nach Mannern reucht/bringt Edel u. Bestruß. Es ift inhauf und Beltibrgreuden Stern verfdwunden Meil alles Lieben bier ein Lafter beiffen muß. Und Diefes ift gewiß ein Beilbeits Quell zu nennen/ Min man faft ben der Brufft den frifchen Bechfel mable. Befin Scheltens:wurdig fon bie Sochzeit: Facteln beenen/ Da fich der francte Mann noch mit dem Lode gvalt. Dif/wie Die Tugend fpricht/ ift eine Urt ber Duren, Die ihrer tollen Brunft nicht tonnen wiberfiebn. Sie eilen zu der Ch'ale noch erlaubte Curenz Damit fle bon ber Grufft jum frifchen Lager gebn. Dif bat Abigail von Jugend auff gehaffet : Es bleibet Mann und Treu bem DerBen eingepregt. So bald als Nabals Mund und Auge mar erblaffet, So bat fich ihm mein Dert auffe neue bengelegt. Go fchileb'ich/wen mich nicht mehr Schmeiß befeelet batte/ Das Rabalin ber Belt/ich feine Sclavin war! Alls meine Frenheit lag an feiner Lafter: Rette/ Die mir bes Tages Leib / bes Rachtes Flut gebahr. Cofdrieb ich/ wenn ich nicht desh Erren Sand verfpurte: Wenn fein gerechter Arm nicht Rabals Straffe mar/ Und wenn mich nicht das Gold erfennter Tugend gierte. Denn biefes Fallen tommt gewiß nicht ohngefehr. So foriebich / und noch mehr / wenn Davids Bunders

Klammen

nomite waren unbefandt. Wenn nicht ber herr fein Sott Und feine Grarde mar. Ber will die Glut verdammen, Die Schickfal/GDtt unbBeit mir gleichfam felbft gebot? Wo aber Gottes Mund Das Trauren unterfaget Wo felbft bestimmels Schluß bas leid ein Lafter beißt:

PRIS

Da

Diversed by Google

Da witt ein folcher Fall jur Ungebuhr beflageting Und allgu groffer Schmert beflecket unfern Geift. Ich flage nur ben Fall und die verdammte Geele/ Mein Wunfch ift: bafihr GDtt genabig moge fenn! Bas ift es ferner noth/ daß ich bie Luft verbeele/ Bomit mir Davide Mund will fuffe Rorner freun? 11nd alfo/ groffer Deld/ bab ich den Brieff erbrochen/ Morinnen mich bein Spruch ber Connen gleich erbobt/ Darinnen bu vor mich zu reichlich haft gesprochen : Beil nur mein Schlechter Ruhm ber Erben gleiche geht. Ich fuffe gang entjuctt die Rectar vollen Schrifften Mit Lippen/ welche nicht zu fuffen murdig find Des Davids helben:mund: ber einen Brand ju ftifften Sich felber hat bemubt, und fich mir felber gonnt. Wie aber fan fich doch ein folcher Deld vergeben, Daffer vor Rof' und Luft geringes Graf erweble? Dager ein falechtes Reif will Cebern gleich erhöhen, Statt Dringefinnen fichnur eine Magd vermablt? Ich fan nicht/ wieich foll/ ble Blumen bir gemabren, Die man vor Delben fonft, und nicht vor Narren fbart. Mit edler Wittven: Roft foll fich bein Wollen nebren/ Dier renne dein Liebes Schiff auff langft beschiffter gabrt Doch weil dein Uncker fich auff reine Lugend grundet/ Die deine Belben-Schrifft durch iede Gollb bezeigt : So wird mein hoffnungs, Licht durch beren Glank entaum Ich Schaue wie mein Stern Die Bolden überfteigt. Die Tugend laft fich nicht den Bahn des Rranges blenden/ Wenn nur nicht der Berluft durch geile Lafter fommt. Sie pflegt dastluge nicht auff Fleisch und Blut gu wenden/ Benn nur bas Liljen: Del Der reinen Liebe glimmt. Ich eiles mas ich tans ich haffe Carmels Grengens So lange Davide Rug/mein Schat/in Paran wohnt-Mein Winter ift vorben/ ich fpure lauter Lengen/

Beil mich des Gluckes Herbst mit suffer Frucht belohnt. Wie werd'ich so vergnügt den braunen David kuffense Der als ein Sielus mit benden Augen brennt?

64

Dig and by Google

Wie



Wie werd'ich ihm er mir, die faure Zeit verfüssen, Wenn das verfolgte Reh durch Berg und Thaler rennt. Des Nabals Geister Bart mag schwarze Geister dergen, Wo sein erfüllter Wanst voll Pech und Schwefel steckt. Er mag in dicker Glut mit seines gleichen schergen,

Mir hat bes DErren Sand ein ander Ziel erweckt.

Es läffet Del und Flut fich nicht zusammen mischen :

Mit gleicher Eigenschafft war ich und er begabt:

Mit gleicher Eigenschafft war ich und er begabt:

Mie foll ich nicht mit Luft die Thranen abewischen.

Die? foll ich nicht mit Luft die Thranen abewischen, ... Beil mich ein Delben-Urm vor jenen Anicker labt?

Gilt/ eilt/ ihr Dirnen, eilt! Ich zahle fast die Stunden/ Ich eile wie ein Strom dem stolgen Meere zu. Ich hab in deiner Hand nunmehro recht gefunden Die wahre Liebes-Frucht/ die reine Seelen-Ruh.

Le waste Leveszellage de teine Seetenstug. Laufft/eilt! und sattelt mir das beste meiner Thiere/ Das seiner Schenckel Krasst am hurtigsten bewegt: Fort! eilet! daß man nicht die minste Zeit verliere/ Bist sich Abigail zu Davids Jussen legt.

## Der gefallene Beld.

Minnehro sehen wir unsern David nach zehnjähriger Bersolgung auff dem Throne/und Ubigailn/ als eine Königin. Sein Schwerd war bemühet/ sich allenthalben der Feinde zu erwehren/ und sich vor ihnen Ruhe zu verschaffen; Welches denn niemahls ohne Triumph wieder in die Scheiden suhr. Um meisten aber wurde es bemüßiget/ wider die Kinder Ammon zu sechten / wels che sich vermittelst Sprischer Husse erfühnten/ den Besalbten des DErrn auff seinem Throne zu beunruhigen. Ob nun zwar ihre Kräfste durch einige Felde Schlachten ziemlich geschwächet waren:

bennoch entschloß der siegereiche David im eilften Jahr feiner Regierung/ fie ganglich zu vertilgen : ju welchem Ende der Feld-Marschall Joab im Frühling des 2910 Welt-Jahres/ 1054. Jahr vor Christi Beburt, mit der gangen Armee gu Felde ziehen/und zuerst die Saupt-Stadt der 21mmos niter/ Rabba/ angreiffen mufte; Belche Festung über Dem Jordan/ am Bebirge Bilead/ benm Ursprung des Bachs Jabock / 16 Meilen von Jerus salem Nord-Osten-werts gelegen war. David aber verharrete indeffen in feiner Resident und verlohr mehr zu Hauser als die gange Urmee zu erobern vermochte. Er besiegte Die euserlichen Feinde burch das Schwerd/ und die innerlichen Begierden schlugen den Sieger in fleischliche Ban-Die heiffeste Flut gefrieret am ehesten / und der Beiligste im Bolck begehet die grofte Thorheit/ welche die heifige Feder mit folgenden Umftanden beschreibet.

Die gewöhnliche Dite der brennenden Sonne hatte indessen / weil alles zu Felde war / den einsamen David zur Ruhe getrieben: also daß er in einem kühlen Semach Ruhe und Schatten such deter und sich des Mittag. Schlaffes bediente/wie es in den warmen Landern gebräuchlich war, und man ein gleiches von dem Isboseth im andern Buch Samuelis cap. 4. v. 5. lieset. Der kühle Abend ermunterte allererst seine Augen/ und die untergehende Sonne, welche die umliegenden Berge mit verdoppelter Anmuth bestrahlte, lockte ihn auf das Dachdes Königlichen Pauses; wie denn die

Bubifden Dacher oben gang flach gebauet maren, daß man darauff hin und wieder geben fontet Weswegen auch der 8. Bers des 22. Capitels im 5. Buch Mosis Lehnen um das Dach zu machen befahl damit niemand herab fallen und eine Blut-Schuld auff das Saus gerathen mochte. Indem nun der mußige Ronig, bloß mit Bedancken vergefellfchafftet/diefe Bewegung vornimmt, und durch allerhand Borftellungen Augen und Ohren belus stiget: Bevoraus aber die lustige Situation der unten gelegenen Stadt / und ein Saus nach dem andern Darinnen betrachtet / fo leitet ihn fein Bes fichte in einen anmuthigen Garten / worinnen ein von Marmor erhöhter Spring-Brunnen die rauschende Fluten mit Bewalt in die Sohe trieb, und denen Stralen der Sonnen erlaubte/ ihren vortrefflichen Glang darinnen vorzustellen / und mit denen Tropffen ju fpielen. Gin weiter und glerlicher Raften finge das herab-fallende Baffer auffe und die in Stein gehauene Staffeln machten es bequem/ nach überstandener Sitze sich eines kuhlen Bades darinnen zu bedienen: wozu die dichtbelaubten berum - gefehten Baume alle Sicherheit und Schirm vor den menschlichen Alugen versprachen; welches sie aber von der Sobe nicht zu leiften vermochten. Indem nun der Ronig feinen Augen einen Stillftand erlaubte/ fo fam eine Sudische Dame in leichter Rleidung ju biesem Bruns nen, und hefftete die Roniglichen Augenidergeftalt an diefen Ort, daß alles fernere Umschauen Dies fem nachgefetet murde. Sie mar einer unvergleiche

gleichlichen Westalt / welche sich die Bendnischen Mahler jur Abbildung ihrer badenden Dianen wurden ausgebeten haben. Ihre Schonheit wurde den lufternen David wegen Entlegenheit des Orts/ welcher das holde Antlit nicht fo genau betrachten ließendlich nicht beleidiget haben, wenn nicht der unschuldige Borfat/ fich/ wie einige Rab, binen wollen, nach dem 3. Buch Mos. c. 15. v. 19. du reinigen / und die vermeinte Ginfamkeit fie in das Bad getrieben hatte. Sie sahe sich mit fluch. tigen Augen fleißig um/ ob nicht ein menfeblicher Blick ihr Worhaben mercken, und fie beschamen Sie schaute in alle Winckel, und ihr gemoge. naues Forfchen versicherte sie / es wurde sie nie mand verstoren. hierauff entflochte sie Die lo. Eichten Baare / ihre dunnen Rleider verlieffen ben Alabaster-Bau des zierlichen Leibes/ und ertheilten denen Augen des scharffsichtigen Roniges eine frege Betrachtung. 3hr Marmor Sug trat endlich in die klare Flut, und das nasse Scherken, welches die schonen Glieder ju ihrer Luft und Reinigung trieben, erlaubten durch eine und andere Bewegung Diefes und jenes nachtheilige Gin feben.

Hier kan nun der am Himmel strahlende Benus. Stern durch keinen Tubum Opticum so genau betrachtet werden: Rein Luchs wird seine Ausgen/ein Bret/nach dem gemeinen Bahn/durchsichtig zu machen/ dergestalt schärffen: ja der beste Schüse wird das entlegenste Ziel nicht so genau absassen/ als wie hier der entbrante Peld seine Lu-

Augen unbeweglich auff diese badende Schönheit gerichtet hatte. Es videog inn, wenn ihn bie Matur ju einem Augenblicke zwang: und die Ba-De-Zeits welche sich mehr denn eine Ctunde verzog/ dauchte ihm nur einen Augenblick zu fenn. Er hatte gerne/ wie Josua/ der untergehenden Sonne einen Stillftand geboten / wenn nur ein beiligerer Zweck feine Augen befeelet hatte. Der Schnee des entbloften Leibes bleudete feine Que gen dergestalt / daß er das Gebot des DENNI : Du folt nicht Chebrechen! nicht mehr zu erkennen vermochte: Die Berge der Wolluft ruckten ihm den rauchenden Berg des Befetes aus Dem Sinne, und die fundlichen Begierden nahe men den fonft unuberwindlichen Beld bergeftalt gefangen/ daß er fich ohne Nachfinnen entschloße der Wollust den Zunel schressen zu lassen, und bem fchonen Mergerniffe wirchlich bas Badju gefegnen.

Nunmehro raubte die entwichene Sonne denen Davidischen Augen alles geilt Beirachten, im minsten aber den brennenden Vorsatz aus dem Herken. Raum hatte dieses Irrlicht der Sinnen den nassen Ort verlassen, so betand sich der Lusterne Seist durch Unwissenheit auffr euserste gequalt. Er ruffte so fort einen seiner vertrauten Bedienten/ bedeutete ihm Hauß und Garten/ und fragte nach dem Besitzer desselben. Es ist Urias, war der Gegenbericht/ der zum Israelitischen Glauben bekehrte Hethiter/welcher aniko

unter den Selden Davids Rabba besturmen hilft. Ist er denn verhenrathet? fragte der begierige David ferner. Ja! fiel die Antwort: und hat ihm der Himmel die beruhmteste Schonheit des Landes bengeleget. Sie heisset Bathseba, eine Tochter Eliams. Diefen Eliam nennet zwar das 1. B. der Chron. c. 3. v. 5. Amiel; es laffet fich aber Amiel mit versetten Buchstaben Gliam lesen, wo. ben es auch das 2. B. Sam. c. 11. v. 3. bewenden lafft. Diefer Eliam foll/ nach der Ebraer Meis nung/ ben dem Sieronomo ein Sohn des übel-ras thenden Ahitophels gewesen senn / welchen diefer Fall hernach bewogen habeldem Abfolon wider feis nen Bater benguftehen, und hierdurch die Schmach feines Saufes zu rachen. Welchem Hugo Salianus Benfall ertheilet / auch Toftatus nebft andern genau ausrechnet, wie Ahitophel / als Groß-Bae ter/ damable fechzig/ Eliam der Bater vierzig/ und Bathseba die Tochter nur achtzehn Jahr alt gewesen sen: dahero Jugend und Schonheit um so viel mehr einander die Sand geboten , den Fall eines folchen Belden zu befordern. Bon dies fem allen jog der brunftige David fleifige Mach. richt ein / und konte ihm die Erzehlung nicht gu lang fallenter wunschte fie verlangert; wie fich benn verliebte Bergen auch nur durch bloffes Undencken Des Beliebten ju vergnugen pflegen.

Wie nun der gleitende David folches ben bloffen Gedancken bewenden zu laffen nicht gemeinet

war: Alfo entdeckte er denen Bertrauteften fein geheimes Unliegen / welche denn so fort / statt ber-nunfftiger Ausrede / die unanstandige Glut nur mehr anfeuerten / und fich bemuhten die Koniglie che Snade durch folche Schand, Saulen zu befestis Un welcher Art Leute es denn niemahls ermangelt, die tein Bedencken tragen, sich benen Bottern / auch in den unverantwortlichsten Dingen / beliebt zu machen. Sie scheuen sich nicht, als offentliche Ruppler, verbotene Fruchte vorzutragen / wodurch fie einen gewaltigen Strich durch den unumstößlichen Sat: Man foll GDEE mehr gehorchen, als den Menschen! freventlich machen; indem sie menschliche Gunst gottlicher Gnade weit vorziehen, und/ so zu sagen/ dem Teufel in das Handwerck fallen. Man ftellet dis dem hochsten und unsichtbaren Gerichte ans heim / und verläßt diese verhasste Materie, ins dem die leichtsinnige Bathseba sich nicht scheuets ihren Eintritt ben Hofe zu nehmen. Sie träget turges Bedencken / in den Berluft ihrer Ehren einzuwilligen / und vergisst schandlich ihres Ches Berens, welchen sie unter Steinen und Pfeilen vor Rabba fast begraben weiß. Sie lebte in dem gemeinen Wahn, es fen unverantwortlich/groffen Herren eine abschlägige Antwortzu ertheilen/ und Konte man hier ben & Ott eher Perdon erlangen/als wenn man fich ju Dollziehung diefes Lafters etwas gemeines erwehlte: Wiewohl &Dtt/ fo fern die Schrifft Recht behalten foll/ kein Unsehen der Derson achtett und der Donner gerechter Rache mehr E 3 nach

Directly Gargle

nach hohen Cedern / als niedrigen Sträuchern zu schlagen pfleget. Hier lieff nun das unbedachts same Reh in das sichtbare Varn ihres Ehren-Verslusse. Sie achtete nichts/ was Stadt und Welt hiervon sagen wurde: sondern nennete vielmehr als te verdiente Nachrede / eine gewöhnliche Besneidung sothaner vermeinten Ehre.

So bald sie das Königliche Zimmer betrat, so muste das unsichtbore Der der heiligen Engel betrübten Abschied nehmen, und der Gestanck dieses sündlichen Oppiers verjagte die reinen Geister. Was David gestriges Tages von sernen mit Stmerken betrachtet i das war ihm nunmehro in der Nähezu kussen unverwehret. Seine Brunkerlaubte wenig Mühe: bis endlich dieser heilige Held von der Höhe voriger Gerechtigkeit in den tiessen Pfuhl heslicher Geilheit stürkte i und sich durch diesen schändlichen Sünden Fall göttlicher Huld jämmerlich verlustig machte.

Mach verübter Schand That vermeinte Bathseba solchen Fehler genungsam verbessert zu haben, wenn sie sich nach dem Gesete reinigte/und solcher Gestalt nach Hause versügte. Wenige Wochen hieraust begunte sich die kräftige Folges rung der Liebe zu regen sund Bathseba befand sich in einem solchen Zustandes welcher ihren Shrenden den Sag bringen konte. Mit einem Wort und nach der Schrifft: Das Weib ward schwans

fowanger! Welches sie so fort dem Könige in geheim hinterbringen ließ / mit bengefügter Reifi. ger Bitte / fie hierinnen frafftigft ju lecundiren; widrigen falls ware fie das ungluchfeligfte Frauen-Zimmer in Jerusalem / weil sie nach dem Bes fege als eine Chebrecherin fterben mufte. nun hierdurch dem gefallenen David feine Augen hatten follen eröffnet werden / fo erkannte er feinen Fehler fo wenig/ daß er vielmehr Gunde mit Gun. dezu hauffen und auff unverantwortliche Befchos nung bedacht war. Er stellete sich als ein Rind der Finsternif/ welche an boghaffter Klugheit ie. Derzeit die Rinder des Lichtes übertreffen, und schickte alsobald einen Eurrier in das Lager vor Rabba an den Feld-Marschall, mit Ordre, den Uriam nach Sofe zu fenden. Urias, als ein gehorfas mer Bafall, verließ fo fort feinen Poften, und eilte, au folge Roniglichen Befehle/nach Jerufalem. 2118 Urlas dem Ronige feinen Reverent machte/ fragte David nach des Joabs und der sammtlichen Armee Buftander und befahl ihm argliftiger Weifer sich nach Sause zu verfügen/ und seine Fussezu was Beldhes ein Bebrauch war, ben man gegen fremde Bafte zu beobachten pflegete, wie an Dem Abraham in 1. 23. Mof. c. 18. v. 4. ju erfeben. Ich fage / arglistiger Beise! Beil David in der Hoffnung stand / Urias wurde fich alfobald ju feis ner Gemahlin begeben / die verfaumte Liebe einund ihr benbringen / daß die schon-gepflantte Frucht kunfftig den Uriam als Bater und Bartner erkennen musse. Zu dem Ende schickte ihm Der

ber König unterschiedene Zeichen ber Gnade nach ins Sauf/ und der überfendete Wein folte die er. sonnene List ausführen helffen / weil gemeiniglich beffen vereinbarte Barme Die Lebens-Beifter et-Matt und die Liebes. Pflicht zu befordern pfleget. Urias aber ließ die Beschencke nach Sause tragen/ und er legte sich vor das Schloß-Thor unter die Wache, alfo daß der Unschlag vor diesesmahl fruchtloß abgieng. Dem Konige mar folgenden Morgen des Uria Bezeigen nicht allerdings angenehm zu horen; dahero er es mit mundlichem Bus reden noch einmahl versuchte, und ihn solcher Se stalt anredete: Du bist ja über sechzehen Meilen von Rabba bis hieher gereiset/ und foltest meines Erachtens von sothaner Reise wohl mude worden seyn; Warum bift du nicht hinab in dein haus gegangen? Urias aber ertheilte diese Belden-muthige Untwort: Die Lade des Bundes, und Ifract, und Juda bleiben in Zeltern, und Joak mein General, und meines Herrns des Konis ges hohe Kriegs Bedienten liegen zu Felde, und ich folte in mein Baus gehen/ daß ich affe und trinde, und ben meinem Weibe lage? das wurde einem tapfferen Soldaten übel anstehen! So wahr du le= best, und deine Seele lebet, ich thue solches micht. Db nun zwar der verstellte David mit dies fen übrigen Complimenten gerne mare verschonet

1

net blieben; so simulirte er doch ferner, gab sich hierinnen gleichsam gefangen, lobete ihn und sprach: Du hast recht! So bleibe heute auch hier, morgen will ich dich laffen gehen. Belchem Urias gehorfame Folge leiftete, und fich Welchem Urias gehorsame Folge leistete, und sich nicht gnugsam über die ungemeine Bnade verwundern konte, als er zur Königlichen Tasel beruffen wurde. Hier ward ihm nun auffs Net der Trunckenheit auffgestellet, indem der Unschuldswolle Urias bald dem Könige, bald einem anweisendem hohen Minister ben der Tasel einen Pocal süssen Weins nach dem andern, ietzt auff die Gestundheit des Feld. Marschall Joabs, bald auf glückliche Eroberung der Festung Rabba, dermassen Bescheid ihun muste, daß fastalle Sinne scheisterten und der Schiftbruch seiner Verrumsstauff terten / und der Schiffbruch feiner Bernunfft auff Diesem Wein-Meere zu besorgen mar. Diedurch vermeinte David abermahls Uriam bestricket zu baben, in Hoffnung, er werde trunckener Weise Das Bette und die Bemahlin suchen, und sich also des Verborgenen theilhafftig machen. Diese starcke Wellen-Bluth kunte den Funcken des Berftandes in dem Uria nicht folder Gestalt ausleschen, und vertilgen, daß er sich nicht gestrigen Wormandes erinnern, und abermahl fein Lager nur unter der Wache fuchen follen. Qlue welchem Ungehorsam zu behaupten scheinet / ob habe Urias die empfindliche Berbundniß des Koniges mit feinen Frauen gemerchet / oder fen ihm vielmehr burch einen guten Freund entdecket/ja gar in das E s

Lager überschrieben worden. hierinnen fahe er fich durch ungewohnliche Bezeigung Koniglicher Snade bestärchet/ weiler deren foreichlicher Benieffung sich niemable zu entsinnen wuste. 3a/er hielte es vor einen Brund. Gaß: daß, wenn alle Berdienste ermangelten / ein schones Beib allein fahig genug fen, die Onade der Groffen au erlangen / und fie mit ihrer Bewogenheit zu fronen; wiewohl niemable in diesem Wahne zu leben, als ob diß gnadige Auge feine Burckung bestrable: fondern/wie der in einem Spiegel zuruck-prallende. Sonnenschein einen mahrhafften Glang zu ertheis len scheinet/und doch nur ein rechtes Spiegel-Rechs ten/ welches, mehr blendet/ als nubet / ju nennen; Alfoift Die Gnade ben den Berftandigen nur als ein Abfall derer in der Benus frafftig wurckenden Sonnen = Strahlen, welche ben schwindendem Sterne eine Schimpfliche Finfterniß verurfachen/ anzunehmen.

Soistes auch hier, als eine sonderbahre Politisque, an dem Uriaszurühmen, daß er seinen Bersdruß so wohl bergen / sich selbst gouverniren und seinen Ungehorsam so artig entschuldigen können. Ja seine Rache bestunde in einer großmuthigen Berachtung wovon er das übrige dem Höchsten besahl. Seine Rlugheit konte ihm auch hierinnen keinen andern Rath ertheilen. Denn solte er sich nach Hause versügen und von seiner hisigen Gesmahlin Rechenschaft der ehlichen Treue forderns würde er sich nur in der Gewisheit seiner Schmach bestärcken, die Beschimpsfung seines Sau-

Saufes ferner entdecken, fich einen ungnabiaen Deren machen, (wiewohl hierinnen vor bem Rall feine Ungnade anzusehen) und dennoch in der Saupt Sache nichts verbeffern. Dabero ents fchloß er/ fich möglichfter Unwiffenheit anzumaffen/ und die benothigte Bedult zu ergreiffen / fich vers fichernde: daß/ fo fern die fpottische Welt ihn eini= ger Beschimpffung wurdig achten wolte, fie febr narrifch daran handeln wurde. Denn in folchen Schandfallen ift nicht der Beleidigte / fondern der Beleidiger, nicht allein mit weltlich und zeitlicher, fondern auch ewiger Straffe und Beschimpffung au belegen. Es fen denn / daß die Wiffenschafft hievon einen folchen Vulcanum beseelte/ welcher Die Ehre seines Sauses einer falschen Sunft und schlechtem Gewinn schimpflich nachsetett auch mohl gar möglichften Borfchub und Beles genheit hierzu ertheilet. Diefer ift nicht nur wurdig/ dem fchimpflichen Orden einverleibet zu werden; sondern auch vermöge gott-und weltsicher Ordnungen nebst jenem ernstlich zu bestrafe fen. Wiewohl heutiges Tages dieses lobliche Geseites samt dem sechsten Sinaltischen Verbotes feinen Terminum fatalem erreichet / und nur feis ne schlechte Wohnung in Dorffern auffgeschlagen zu haben scheinet: Weiln man sich erfühnet den groffen und heiligen Befeg: Geber par force ju überreden/ es fep eine Galanteries welche die Beister erqvice / das Fleisch belustige und der Geglen gleichsam eingepreget fen. Ja man bemubet fich febri foldbes aus diefem und ane Dern

bern Benfpiele der Schrifft durch die Beiligen-zu approbiren / und sich ihre verliebte Sandlungen vorzustellen. Allein es ift zu wiffen / daß diefe Erzehlungen zur Warnung/ nicht zur Nachfolge auffgezeichnet sind. So wir ja aber ihnen so enffrig nachzufolgen entschlossen senn/ so mussen wir zu-forderst in die Fußstapffen ihres heiligen Wandels/ und der allezeit darauff erfolgten ernftlichen Buf fe treten / alsdenn konnen wir uns auch eher gottlichen Perdons versichern: Wiewohl Durchaus nicht auff Gnade ju fundigen ift; Ungefeben tederzeit Die entfestichen Straffen, womit auch die Beiligen nicht verschonet bleiben / bengefüget ju bemercten. Wer aber den Chebruch des Davids ferner zu patrociniren sich unterfangen wolte, ber mufte auch diefes Absurdum behau. pten; daß Mord und Sodtschlag eine zuläßige Sunde fen, als welchen David jugleich an dem Uria begangen. Esist sich aber wohl vorzusehen/ daß solche vermeinte peccarilla, welche anfangs als ein Saar zu fenn scheinen / nicht endlich zu dicken Bender-Geilen gerathen; welche uns erft an dem Orte der Qual remonstriren : ob Chebruch und Sureren eine Galanterie fen? Wie aber Die Nachläßigkeit der Gefete Diefes verdammliche Laster in eine schandliche Bewohnheit verwandelt: also scheinet diefe ein endliches Gesete zu werdent welches vor Ginbrechung Des letten Berichts of. fentlich wird gebillichet / geschütet und fondet Scheu begangen werden; Worzu die hintanfet und Berachtung ehrlicher Gemuther bereits ein . ein fo genanter lgalanter Unfang ift. Gin honettes Gemuthe wird durch genauere Beobachtung Bepfall erthellen und erfahren wo in politischen Bufammentunfften zweperlen Bestalten bes Frauen-Zimmers solten bemercket werden: deren etliche an Schönheit und wohl-anständigen Geberben felbft die Bolltommenheit beschamen mochten; et liche aber wegen übler Zeichnung des Leibes und Besichtes hochsteungluckselig zu nennen waren : fo murden doch diese Beweißthumer der fehlenden Matur, fofern nur eine geile Frengebigkeit der schändlichen Glieder/ und biggen Ehre bemercket wird von lafterhafften Gemuthern auff den Rnien bedienet; jene aber/ welche Shre vor ihren Reich. thum, und Tugend vor den allerbesten Schmuck halten, von ihnen einsam verlassen, und in denen felbst betrügenden Sedancken vor einfaltig geachtet werden. Mit wenig Worten, fo lautet Diefes neue Wunder - Befete alfo:

Es ist die reine Treu altevätrisch nun zu nene nen:

Drum lasse Glut und Brunft ben deinem Nach.

Es ist der Keuschheits . Ruhm ein Einfalts.
voller Sand.

Wer tapffer Horner macht, der ist und bleibt

Wie aber ein solch gahnt homme bermahleinst von dem groffen Feind solcher Galanterie mit diesen Donner, Worten: Behe hin von mir/ du galanter doch stinckender Buren-Bock, in das höllische Feuer, das bes reitet ist dem Teufel und seinen Engeln! wird abgesertiget werden, solches werden alle keusche Gemuther der Gläubigen mit Ohren anhören, wenn sie die Früchte ihrer reinen Sinsalt mit Lust erndten, und sich durch eine weit höhere Verachtung sattsam rächen werden.

Der Wind eines unfruchtbaren Enfershat die leichte Feder allzuweit von der Davids. Burg abgestrieben, welches mir von einigen berührten Gemüsthern nicht wenig wird verübelt, und mit diesen Worten: ich sen denen Herren Geistlischen ins Handwerck gefallen! hönisch vorsgeworffen werden; Derowegen wir den bekümsmerten und zugleich erzürnten David wieder suchen. Die beste Vorstellung der Sünde ist eine Rettes woran ein Glied an dem andern hänget und eine Sünde der andern nach solget. Die schändlische Brunst ist verloderts der unerlaubte Verungt ist verloderts der unerlaubte Verhaßte Mord das Sünden-Maß erfüllen.

Als bep erhelltem Morgen dem Könige abers mahl hinrerbracht wurdes Urias habe durchaus nicht nach Hause geben wollen sondern den Rausch an vorigem Orte unter der Wache ausgesschlassen; da verwandelte sich der Verdruß in einen heimlichen Zorns welchen er dochs ungeachtet das Nachs Schwerd seine Hand beseltes nicht ossens.

öffentlich wolfe blicken laffen. Dahero faffete ber unbesonnene und nun gang verblendete David Die. fen verdammlichen Entschluß, den hartnacfich ten Uriam gar aus dem Wege zu raumen: zu wels. chem Ende er ihn wieder jurucke in das Lager vor Rabba mit diesem an den Feld-Marschall eigenhandig gestellten Briefe abfertigte / und zwar dies ses Inhalts: Stellet Uriam an den Streit, da er am hartesten ist, und wendet euch hinter ihm abe, daß er erschlagen werde, und sterbe. Mit dieser schriffilichen Falschheit zog Der unschuldige Urias fort, und gelangte in turger Zeit in dem Lager an/woselbst er dem Wefehl des Roniges gehorsamst nachlebete, und den Brieff Dem Joab überliefferte. Diefer/als er folchen ge= lesen / war nicht viel begierig / die Urfach dieses todlichen Saffes zu wiffen; fondern mar als ein Blut-durstiger Mann/ welcher bereits unterschied, liches Blut an eigner Faust fleben hatte, bald barauff bedacht, wie dem blutigen Befehl ein Benugen geschehen mochte. Er zog den Uriam in den geheimen Rriegs-Rath/ und legte die Frage vor: Ob es rathsam sen, einen Thurm, wel der das Haupt-Thor bestriche und defendirte, zu untergraben, und alsdenn auff die gefällte Breche zu fturmen?

Als nun dieser Borschlag von allen anwesen. den Kriegs "Häuptern gebillichet, auch die Art und Weise beschlossen wurde, lobte der falsche Joabs, Mund die Sapsferkeit des Uria vor allen

Dh.

Diversed by Google

Ohren , mit dem Bufat: er hielte ihn capabel, diefes wichtige Werck durch seine gute Conduite fattsam auszusühren. Urias ward durch angebobrnen! Belden = Muth animiret / folche tapffere Belegenheit/ Chre und Ruhm ju erwerben/ mit bepden Bandengu ergreiffen / und fich fo fort mit feinen anvertrauten Boldern Dabin zu erbeben/ um alle benothigte Ainftalt hierzu zu machen, und gute Ordnung ju ftellen. Die Minirer entbech. ten ihren Fleißigle bereite der untergrabene Thurn ju fincken begunte/ und Urias indem fich zu dem Sturme mit fachten Schritten naherte. Die beforgten Ummoniter aber ichatten den Fall des Thurnes vor ihren Untergang/dahero fie den Rern ber Befatung nach demfelben Thore jogen/ und unverschens einen gewaltigen Ausfall auff den anziehenden Reind thaten. Urias / welcher alles Weichens ungewohnet war / stund fester, als der wanckende Thurm/und that alles/ was von einem braven Soldaten foll und fan erfordert werden. Er führte seine Leute behert an, und erwiese mit eigner Faust, wie sie ibm ruhmlich nachfolgen sol-Weil aber die Berratheren bereits in allen Bergen flammte, fo fahe der tapffere Urias mit Schmerken / wie fich die hinterften Glieder eines nach dem andern gertrennte, und die Flucht nahm, welches er auch endlich denen Fordersten nicht gu verwehren vermochte. Weil aber die schandliche Flucht teine Noth verursachte; als dauchte es dem verrathenen Selden ein unerträglicher Schimpff ju fenn/ wenn er fluchtig guruck ins lager

ger kommen solte; dahero er sich den Tod vor diese Schmach erwählte / sich unter die siegende Feinde gang allein einmischte / und sich durch Erlegung vieler Cameraden dergestalt reiste/ daß sie ihn mitten unter sich nieder sebelten. Also siel der tapsserte Held durch Davids Hand und Ammons Schwerd, und sein Fall beschämte Davids Fall so weit / als Chre und Heiligkeit Schände und Ver-

dammnuß übertreffen fan.

So fort wurde der abgeschlagene Sturm/ und des Uria Todes-Fall nach Hofe berichtet. nungwar die erstere Zeitung dem Könige nahe zu geben schiene, foliefer fich Doch bald befanfftigen, als er nur des Uria Untergang vernahm/ und ließ dem Joad zuentbiefen : Laf dir diefen Berluft nicht übel gefallen, denn das Schwerdt frist ist diesen, ist jenen. Haltet an mit dem Streit wider die Stadt, daß du fle zubrecheft, und send getroft. Diese belieb. te Nachricht aber mufte balb ber bekummerten Bathfeba hinterbracht werden/welche fich anfangs sehr betrübt anstellte. Sie trug leid über ihren Ch. herrn/ und verübte alle euserliche Trauer-Beichen/derer fich die Budifchen Weiber in dergleis den Fallen zu bedienen pflegten. Alle aber Die Erauer=Zelt/ welche gemeiniglich drenfig Sage mahrete, fich geendiget hatte, verrieth ihr hurtiger Liebes-Wechsel garbald / wie seichte die ehe liche Liebe Burgel in ihrem Dergen gefaffet hatte: Denn David fandte hin , und ließ sie in

Diversity Goog

fein hauß holen, da fie fein Weib ward,

und einen Sohn gebahr...

Solten nun mit dem im Blut erblaften Uria auch alle Straffen gestorben und verscharret fenn? Mein / feines meges! Es zeucht eine fehr finftere Wolcke gottlichen Zorns auff, wenn der heilige Tert saget: Aber die That gefiel dem HErrn übels die David that; sie war bose in den Augen des DENNIN. bemuben fich zwar auch die ungelehrten Juden fo. thanen fundlichen Belden Ball mit diefem uner. weißlichen Bedichte zu beschönen: Es hatten bamable die Soldaten/ wenmsie zu Felde gezogen/ thren Weibern Scheider Briefe ertheilet / Rrafft deren fie auffihren erfolgenden Todes, Fall fich an. Derwerts verheprathen mochten; und weil folches auch hier Urias beobachtet hatte / fo hatte fich David mit befto befferm Rechte der entehrten Bath. feba anmaffen konnen: Allein Diefes fcheinet der Wahrheit und Schrifft fo abnlich ju fenn, als bes Machiavelli Schrifften dem Pfalter. Damit nun solches Mißfallen des Herrn dem Konige nicht mochte verborgen bleiben, fo schallete der gotts liche Befehl in den Ohren des Roniglichen Doff. Predigers und Prophetens Nathan : er folle fchfeunig nach hoffe geben / und dem gefallenen Das vid Ungnade und Straffe andeuten. Nathan folgete gehorsamst, und trat mit ernstem, doch verstelltem Angesichte vor den Konig / als ob er durch eine fremde Begebenheit veranlaffet mur-Def

de, mit dem Könige zu reden. Es waren zipce ne Manner in einer Stadt / hub erangu reben's einer reich, der andere arm. Der Reiche hatte-fehr viel Schafe und Rins der: Aber der Arme hatte nichts, denn ein einiges fleines Schaffein , das er gefaufft hat, und ernehrer es, daß es groß ward ben ihm, und ben seinen Kindern Esagvon seinem Biffen, und trand aus seinem Beder, und schlieff in feinem Schoß, und er hielts wie eine Tochter. Da aber dem reichen Mann ein Gaft kam, schonet er zu nehmen von seinen Schafen und Rindern, daß er dem Gaft etwas zurichte, derzu ihm kommen war, und nahm das Schaf des armen Mans nes, und richtet es zu dem Manne, der zu ihm kommen war. Dieser Erzehlung horete David mit gedultigen Ohren gu/ fein fchlaf. fendes Gewissen aber erlaubte ihm nicht / fosches auf fich felbst zu ziehen/ weil er in denen betrüglis then Gedancken ftund, SOtt hatte es langft, gleich ihm/ vergeffen; ja es ware ein peccatillum gemes fen , welches der SErr nicht groß zu achten pflege/ vorinnen bevoraus gefronte Saupter ein fonder. ares Privilegium hatten. In folcher irrenden Meinung gedachte er, es mare ein gewisser Cafus, velcher fich in der Stadt jugetragen hatte/ und ier Prophet flehte im Nahmen des beleidigten are men

men Mannes den Ronig um Gericht und Gerech. tigkeit an; dahero er sich hefftig zum Zorne berve-gen ließ / und so fort sonder ferneres Nachdencken dieses harte Urtheil fallete: So wahr der HErr lebet, der Mann ist ein Kind des Todes / der das gethan hat. Darzu soll er das Schaf vierfältig bezahlen, darum, daß er foldes gethan, und nicht gefconet hat. Diefen Todes-Spruch nahm der Prophet so fort vor bekandt ans machte die Application ohne viel Umstandes und sagte dem Konige ungescheut ins Gesichte mit einer heroischen Frenheit: Du bift der Mann des Todes, dem ich dich verglichen; und dir deine begangene Thorheit dadurch vorgestelletihabe! Darauff eroffnete er den gottlichen Befehl mit folgenden Donner-Morten: Go fpricht der Herr, der Gott Ifrael: ich habe dich jum Könige über Ifrael gesalbet, und has be dich errettet aus der Hand Sauls. Und habe dir deines Herrn Haus geges ben, darzuseine Weiber in deinen Schoß, und habe dir das Bauß Israel und Juda gegeben; und ist das zuwenig, so will ich noch diß und das darzu thun. Warum haff du denn das Wort des HErrn verachtet, daß du folches Ubel vor seinen Augen thatest? Uriam den Hethiter hast du

erschlagen mit dem Schwerdt, fein Beib hastu dir zum Weibe genommen, ihn aber hast du erwürget mit dem Schwerdt der Kinder Ammon. Nun so soll von deinem Hause das Schwerdt nicht lassen ewialich, darum, daß du mich verachtet hast, und das Weib Uria des Hethiters genommen hast, daß sie dein Weib sen. So spricht der BErr: ich will Unglück über dich erwecken aus deinem eignen Hause, und will dein Weib nehmen für deinen Augen, und will sie deinem Nachsten geben, daß er ben deinen Weibern schlaffen soll an der lichten Sonnen. Denn du hast es heimlich gethan, ich aber will diß thun für dem gangen Ifrael, und an der Sonnen.

Dier mar nun zu beforgen / diese allzuscharffe Bredigt wurde einen folden Monarchen gur Unges bult und euferstem Borne dergestalt beweget haben/ daß er ihn hatte laffen die Stiegen hinunter werffen! und mit Hunden zur Burg hinaus begen, ja wohl gar, wie jener Ronig in Pohlen/feinen Beicht-Bas ter in einen Sack stecken / und erfauffen laffen. Allein weit anders; der grimmige Lowe wurde ein sanfftmuthiges Schaf / und ber brunftis ge Sirfch ein gedultiges Lamm. Das faule Bewissen ermunterte sich/ und verwandelte die als eine Spinne-Webe vormahls scheinende Sun-De

be in ein graufames Lowen . Dege. Der Angst . Schweiß benette Die kalte Stirne / das Berte schlug vor innerlicher Quaal, und ein iedes Glied zitterte vor graufer Seelen-Roth. Er schlug Die beschämten Augen / welche ihn zuerst verleitet hatten / jur Erden/ faltete die lufternen Sande gu. fammen / und die rollenden Ehranen fielen hauffig gur Erden. Sier galt nun feine bermeffene Recht fertigung / oder Worschützung Koniglicher Macht und Rrepheit: befondern die Gunde hatte ihn in den Augen des HErrn verächtlicher / als ben geringsten Sclaven gemacht; Daherv er feine einige Buflucht ju der bekandten gottlichen Barmher-Bigkeit nahm/ feinen Sollen-wurdigen Behler mit reuigem Bergen bekennte/ und mit tieffen Geuff. gen / und bebenden doch hertlichen Worten um Bergebung bat. Ich habe gefündiget wie der den HERNN! brach er endlich das lange Sillschweigen. Bott fen mir gnadig nach deiner Gute, und tilge meine Gunde nach deiner groffen Barmherkigkeit. Worauffer ferner den 51. Pfalmen inconirte/und eine reine Beichte zu den Suffen des erzurnten ODites ablegte. Auff diese hergliche Buß. Stime me erschallete das freudenreiche Echo gottlicher Bergebung burch ben Mund des Nathans: So hat auch der BErr deine Sunde hinweg genommen / du wirst nicht sterben. Aber dieweil du die Feinde des HErrn hast durch diese Geschicht lastern gemacht,

To wird der Sohn, der dir gebohren ist, des Eodes sterben. Welcher auch also sort am sies benden Tage, noch vor der Beschneidung, die Straffe bussen, und dem solgenden Salomon das Recht der Erstgeburt und die Krone überlassen

muste.

Es ist aber hier nicht zu wehnen, ob habe der Tod diefes Kindes alle fernere Züchtigung auffges haben. Mein! Der buffertige David mufte ferner erfahren / daß tein Wort des HErrn auff die Erde fallt / indem Die gedraute Straffe: will Ungluck über dich erwecken aus deis nem eignen Haufe, ich will dein Weib nehmen vor deinen Augen, und sie deinem Nechsten geben, daß er ben deinen Weis bern schlaffen soll an der lichten Sonnen, fo punctuel erfüllet murde / daß der betrübte Das vid ein thränendes Zeugnuß hiervon erthellen konte: Wenn fein altefter Print Umnon die Schwes fter schändet, und hernach von feinem Bruder etfochen wird: wenn ihn fein ungerathener Sohn ben Nacht und Nebel aus der Burg und vom Throne jaget/ und die guruck-gelaffenen geben Rebe-Weiber auffdem Dache an der lichten Connel vor den Augen des gangen Ifraels schändet: und wenn endlich der dennoch geliebte Absolons au einer Sichen hangendes mit dren Spiessen durchrennet , und in eine Stein-Grube geworf. fen wird; Da ihm denn das Bewiffen offters Dies fen Straff-Tert wird fattfam erklaret haben. Hiero

(296)

Slerben haben einige der alten Ebräer sehr seine und merckwürdige Sedancken, wenn sie sagen: SOtt habe den David aus seinem eigenen Munde gerichtet. Denn wenn er das Urtheil sället: der reiche Mann soll das Schaf vierfältig bezahlen/so ware dieses durch den Verlust vier seiner Söhne ersüllet worden. Alls erstlich durch den mit der Vathseba unehlich/erzeugten Sohn 2 Buch Sasmuelis c. 12. v. 18. Zum andern den Amnons c. 13. v. 28. Zum drittens den Absolons c. 18. v. 14. 15. Und denn vierdtens sourch den Adoniams 1. V. der Konige c. 2. v. 25. Vor die elnige Bathseba aber hätte er zehn seiner Weiber mussen geschänder

schandet seben.

Diefes alles gereichte nun ju feinem beften dergestalt / daß er weiter keine Liebe sich bethören noch verführen ließ/ fondern fich in reiner Che bif in sein hohes Alter erhielt. Und ob ihm schon ben Antritt des fiebengigften Jahres, wegen erman. gelnder Marme, die hohen Bedienten eine vortrefliches schöne und junge Dames die Abisag von Sunem / beplegten/ fobliebe fie doch von ihm une ertennet, entweder aus heiligem Borfaberoder Ermangelung natürlicher Rraffte; dahero auch/ diese unvollfommene Liebes Begebenheit unfern Selben-Geschichten einzuverleiben / vor unnothig erachtet worden. David aber entschlieff mit feinen Batern auff feiner Burgzu Jerufalem/ nach dem fiebenzigsten Jahre seines Alters / als er sieben Jahr zu Hebron, dren und drenfig zu Jerusalem und aso in allem viergig Jahr die Cronen - Last

4 (297) 海

ertragen hatte. Sein Tod machte das 2980ste Well-Jahr berühmt, und geschahe 1011. Jahr vor

der Beburt unfere mertheften Erlofers.

Db nunzwar die Wechsel-Schrifften zwischen dem David und der Bathseba nicht allzuwohl den Helden-Briefen bepzuseten: so ist doch dieser Liese bes-Fall von einem Belden geschehen, welchen die Schrifft bemercket, und seinem Tugend. Wandelentgegen gesetzet hat. Dahero sich die srepe Fester erkühnet die sleischlichen Gedancken als das Niesen-Schwerdt des höllischen Goliathsein etz was zu entblosen/welches einem wohl-gegründeten Christen sonder Vergerniß zu betrachten wohl ers laubet ist.

#### David an Bathseba.

MBBrand und Centner:Pein aus Mund und hergen preffet

Das wirfft der schwache Riel auf ein geringes Blat. Bas meinen matten Geift faum Seuffger bolen laffet,

Das fuchet Rlee und Eroft in Jebus holder Stadt.

Ich bin nicht/der ich bin/ noch der ich bin gemefen/

3ch will nicht, was ich weiß/ich weiß nicht/was mir fehlt.

Man wird in Ifrael von meiner Thorheit lefen/

Mo diefes Thorbeit beift, mas auch die Weisen qualt. Im Feuer fuch' ich Eiß und Schatten ben der Sonnen,

Ben Dornen Luft und Schlaff/ben Flammen tuble Luffts

Des Geistes fuffe Rub bat einen Rig gewonnen/ Der nicht zu heilen ift, big Bathfeba mich rufft.

Es farret Riel und Sand / es fchamer fich das Berge Bu fagen/ mas mein Aug' im Garten hat erblict.

Wodurch im huy verlasch der Weißhelt helle Kertee

Wodurch Berffand und Geift mir felber wird entruckt.

Wie

Dissider Google

Wiewodl ein König darff hier etwas freger fcreiben/ Und einer Rurften-hand ift etwas mehr erlaubt. Ich schreibe / mas dir nicht fan mehr verborgen bleiben, Was mir die Rube stort/ was heil und Leben raubt. Der Sonnen belles Rad lieff nach dem blauen Beffen/ Und fencte fich bereits in Thetis grune Schof: Man borte voller Luft in ben belaubten Meften Die Sangerin der Macht, als David fich entschloß, Muff ber erhöhten Burg fich einfam zu ergegen/ Er feste feinen Jugauff das gewohnte Dach. Es lieffe feine Buft fich diefer gleiche fchagen/ Die Aug' und Bert ergest. Dort lieff ein Gilber Bad Durch das befleete Thal, und fpielte mit ben Wellen. Dier mar ein grunes Thal mit Rofen überffreut. Man horte hier und bar die Schaffers Dunde bellen/ Der hirren Reld, Gefchren ben brauner Abend:Beit. Der Sonnen lettes Gold bejog die bunten Matten/ Und der entfernte Berg gab einen Wieder: Chein. Der Baume dides Laub marffeinen langen Schatten, Man trieb das mude Bieb auff allen Straffen ein. Ach! batt' ich meine Luft bier gleichfals eingetrieben/ Go war ich fonder Schmerts/ fo lebt ich fonder Deb. Ach mare Blick und Ginn im fregen Felde blieben : Co aber wand ich mich in ber geraumen Dob/ Und lieffe Aug' und Stern Jerusalem bestrahlen/ Der Saufer hobe Pracht, Der Gaffen weite Bier/ Die fchienen Muh und Luft nad Burden zu bezahlen. Der Mauren Wunder, Bau bermehrte die Begier, Die innre Garten: Luft in etwas zu beschauen. Richt weit von diefer Burg mar Florens holder Gist Den felbst Natur und Runft nicht beffer fonte bauen. Dies rührte meinen Beift der Wolluft frenger Blig.

spier konte nicht mein Geift nach Willen langer rasten/ Mis deine Wunders Pracht die muden Augen zwanas Auff

Mein Vorwiß führte mich zu einem Marmor/Rasten/ In welchem Perl' und Kluth mit sanstten Rauschen Auff deinen Fuß zu febn. Der Kleiber leichtes Prangen Berrieth den heissen Schluß: bu suchtefissuth und Dad.

Es fpielten durch die Lufft die Glutbefeelten Wangen/ Ich weiß/ wie fich mein Geift dadurch entzunder bat.

Die weiffe Liljens Sand entschnucte Rock und Rleider/ Und warf Gewand und Schmuck in das befleete Graf.

Es schwand mirlug' und Licht/ich starb/ich ward/ach leiderl Durch dich in mich verstrickt. Bald ward ich roth/bald blaß.

Ich wuste ferner nicht fast in mir felbst zu bleiben/ Alls das gewellte haar schwamm auff der vollen Bruft.

Ich fan dir meine Quaal nicht/wie ich will / beschreiben/ - Als beines Leibes Schnee war meiner Augen Luft. 40

Der Wollust enges Thal beschwemmten zwar die Fluthen/ Doch war ihr Schup ein Glas/bas Aug'u. Blid zerbrach:

Ich fühlte Schmert u Schlag durch der Begierde Ruthen/ Ich weiß nicht/wie mir war/ noch wie mir da geschach.

Hier faß bas nacte Bild in einer Marmor, Wanne, Wie wenn die Lilie das Monden, Rind bethaut.

Wie wenn manift in bem geftienten Waser. Manne Die reine Sonnen-Glut bie Dracht des himmels schaut.

Es qualet nur der Riel die bor befricten Sinnen/

Ich ruhre Bund' und Schmertilch schreibe meine Qual. Genung! Ich sage nur/ haft du verwunden tonnen/

Go ftebet auch ben mir die frene Liebes: Bahl.

Es will Bernunfft und Brunft nunmehr den Zugel rauben/ Und der Begierden Rop gerreiffet Zaum und Band.

Du magst wie meiner Schrift dem Boten fühnlich glaube/ Es ift ihm meine Noth mehr als zu wohl befandt.

Laf dir des Mannes Grimm nur nicht im Wege fteben/ Im brennen fleht man nicht / im lieben ift man blind.

Bu bem/ fo mill ich ihn durch meine hand erhöhen/ Dag er zur Danctbarkeit mir Frau und Liebe gonnt.

Bermeinte Deiligfeit foll dich im minften hindern/

Denn mo ein Konig fallt, wie will ein Beib beffehn?

Estan die Liebe ja fein ander Dele lindern :

Der himmel wird nicht bald in bas Serichte gebn.

Man

Man muß verbotne Brimft nur an bem Bobel fraffen. Befronten ift Gefes und Lieben unterthan.

Ein hirte braucht jur Roft das beffe von ben Schafen. Und ben ben frurften gilt nicht ein gemeiner Babn.

Es ift mein Sarffen/Spiel burch beine Sand verftimmet/ Die Santen find entamen, ich fuch ein neues Spiel/

Das voller Annuth bort im Marmor, Raften fcmimmet Der Bolluft fuffer Thon beferlet Geift und Riel.

Romm/ Bathleba/mein Licht! Romm/ Bathleba/mein Les ben!

. Mein Lager foll der Brunn, ich beine Dvelle fenn. Es tan dich biefes Bab einft auff den Thron erheben . Romm! Romm! und gieb fo fort ben garten Billen brein.

### Bathseba an David.

Dein Blig erhellet mehr Die Schatten/reichen Balber/ Ale mich/ Durchlauchtigfter! bein Schreiben bat belchamt.

Es rennte Scham und Blut durch meiner Bangen Kelber. Gewif ich babe mich ju tode faft gegramt.

Ich weiß nicht/ob ich werd ein formlich Wort ersinnen.

Es irret Riel und Dand/ es gittert Urm und Rug. Es will die Dinte nicht fo, wie fie folte, rinnen :

Weil ich mich allgufehr vor David schämen muß.

Menn Sturm und Better pflegt bie Wellen ju befampffen! Co ftreitet Bind und Luft mit Flamen Blig und Cand. Es will die Rluth die Glut/die Glut die Rluthen bampffen/ Der Elementen Zeug verandert feinen Stand.

Mit gleicher Art befturmt mich Furcht/ und Scham/ und

Schrecken,

Die Unfchuld-volle Bruft ift gleichfam überfchwemmt. Ich weiß nicht/ was ich foll jur Antwort dir entbecken/ Beil meine Blobigfeit das Bungen Ruber bemmt.

Dat meinen Geelen Ban ber Fürft entbibft gefeben? Hab ich ibm/ wie er fchreibt/ Bruft , Schof und Sant entbectt?

D Himmel ! ach wie wirds wie foll mir nun geschehen? Gewiß, diß Centner:Wort hat mich in Tod erschreckt.

Die? pflegt auch Könige der Borwitz zu verleiten?

Und find auch Furften nicht von diefer Peft befregt?

Beringern murde man dig Luftern übel deuten/

Und ein gefrontes , aupt braucht feinen Unterfcheib.

Bergeihes groffer Fürft! ber allzu fühnen Feder,

Es legt Berwirrung mi, die Borter in den Mund. Zu überhäuffte Fluth zerbricht so Mühl als Rader/ Und allzugroße Scham macht selten einen Bund

Mit fluger Höflichkeit, die mich als Freundin kennet, Und fich iest gegen mich als einen Fremdling fellt.

Daß aber Furft und Dert durch faltes Waffer brennets ... Das ift mas Bathfeba vor bloffes Schergen balt.

Gefest/ boch aber nicht im minften zugestanden/

Dich habe Schnee und Eiß in folden Brand gefest: Es fen des Fürsten Zuß bestrickt mit Liebes:Banden/

Mein Unschuld habe bich so, wie du sprichste verlegt.

So wird ein weller Furst sich zu bescheiben wissen/

Daf Blum und Reuschheit nur fo Eh als Gartenziert.
Es foll fein fremder Mund verbundne Lippen fuffen/

Beil offtere auch ein Blick die Rofen uns entführt.

Es mus mein armer Mann im frenen Felbe liegen/ Bo Steine/Pfell und Tod ihm stets vor Augen schwebt.

Und ich/ich folte mich mit fremder Brunft vergnügen?

Das war ein Werct, woran auch bas Berberben flebt. Es lafft Urias fich von Dig und hunger qualen/

Und meine Zunge wird von geilen Kuffen fatt.

Es muß ihm hier und dar bald Schlaf bald Bartung febs Indeffen wurd ich nurvon vieler Wolluft matt. (len.

Es wurde diefer Fall Goldaten funfftig lebren :

Daß auch ein Frauen:Bild dem Lager folgen muß. Und wer von Bathfeba diß Aergernuß wird horen/

Dem bringt mein Benfpiel Furcht/und Enfer, und Bers Druff.

Jeboch ich fan mich nicht fo/ wie ich foll/ verftellen/ Mein Ungehorsam ift ein nur verftellter Zwang.

Es mag von mir die Beltein folimmes Urtheil fallen/ So fag ich bod) : ich bin burch bich vor Liebe franct. Ber ungehorfam ift/ wenn Sarften: Augen winchen/ Der weiß nicht was ein Dring noch was Berhangnuß iff. Er weiß den Gotter/Tranck der Bolluft nicht zu trincken/ Ben und ein Selden Rund auf Bruft und Bangen fuft. Ich weißemein Wollen wird dir nicht entgegen fallen Durhaft Gehorfam ja gum Opffer dir erwehlt. Der Altar ift erhobt auff jenen Liebes Ballen/ Durch welche Davide Geift von fernen ward gequalt. Es thonet zwar mas frech mein Bort in feufchen Ohren/ Es scheint / ob batt ich wohl ben Bechsel mehr versucht. Doch biefe Mennung hat ben rechten 3med verlohren/ Ich fchwere : Geilheit war bor mir in fteter Rlucht, Uriad wird mir felbft ein bolbes Beugniß geben. Urias/ welcher mir felbft diß Gielucte gonnt: Er fan durch diefen Rall den Sternen gleiche fcmeben/ Er fchauet lauter Licht, wenn biefe Factel brennt. Es wird thu meine hand nach aller Luft bekronen/ Ihm bludet Rofund Deil mehr/ ale er immer hofft. Ber aber meine Brunft im minften will verhobnen/ Der weiß nicht/ was es fen/wenn uns ein Ronig rufft. Die Perle, welche fich in offner Muschel zeiget, Die ift bem Guchenden ichon mehr als halb gefchenctt. Die Trucht mach welcher ichon ber Ruf bes Gattners fteinet

Die hat die reiffe Laft vergebene boch gebenckt.

Mis mir bein Muge ftabl bed Leibes Deimligfeiten? Ale die zu flace Fluth Berrather mufte feyn:

Wenn David will Durchaus auff Diefem Gife gleiten/

Co wird man nur umfonft mit Rach und Feuer draun. Id) laffe dich/ mein Gueft/ vor alle Rebler forgen/

Du weifte mas insgemein auff Luft zu folgen pflegt. Bas offt die Macht versteckt entbeckt der lichte Morgen.

Doch wohl miz weil mein Schat fo Ron ale Zepter tragt. Ich wünsche dir durch mich ein doppeltes Vergnügen/ Ich wunsches bağ mein Leib auch Perl und Schwan bes

fchamt.

Ran



(393)

Ran biefer nur mit Luft in Davide Urmen liegen/. ... So hat fich Bathfeba vergebene nur gegramt.

Es foll der Wolluft Strom aus beinem Lager quellen/ Wenn die beliebte Fluth beschwammet meine Bruff.

Es wird der Rugel fich bem Fürften bengefellen/

Wenn Fleisch und Blut ihn nehrt mit einer Mectar-Roft. Go bald der Abend wird Burg. Stadt und Feld bedecken.

Go mach ich Leib und Geist von Aleid und Sorgen log. Alsbenn wird Aug und Buß sich nach der Sobe strecken/ Und meine Gaben sind die Frucht der glatten Schof.

# Die gekrönte Armuth.

3333r feten unsern Fuß auff vorgesetzter Liebes. Sund Belden Bahn fort, und erblicken ein are mes/ doch wunderschones Madgen auff dem Ehro ne eines der machtigsten Monarchen, nemlich des Ahasver Diefer Ahasverus giebet zuförderst denen Historicis und Chronologisten Anlaß zu eis nem starcken WortsStreite: Welchem Könige der Perfen folgende liebes-Beschichte eigentlich zuzuschreiben. Denn Ahasverus war kein Unterschieds sondern nur ein Chren-Nahme, welcher allen Königen in Persien, gleich wie Pharav in Egppten/ bengeleget wurde. Etliche/ und unter diesen Flavius Josephus, halten ihn vor den Artaxerxem Longimanum, ju deffen Zeiten die Wege führung der Kinder Ifrael durch den König Ne bucadnezar gen Babel geschehen/im 2. Buch der Konige cap. 24. v. 12. Allein weil dieses Wegs führen im Jahr der Welt 3405. geschehen/ Mardochai auch/ nach dem Weritht des Buchs Efdra

C. 4.

c. 2. v. 2. in Derfon unter denen Sefangenen gewes fent so wurde daraus folgen / daß Mardochai. wenn er gleich nur ben Eroberung Jerufalem gehn Sahr alt gewesen/ über bundert und funffig Jahr erlebet hatte; Die schone Efther aber wurde gwar hundert Jahr junger/ iedoch auch ein Fraulein von funffeig Jahren gewesen sein, welches sich zu der belobten Jugend und Schönheit wenig raumet. Eusebius halt ihn bor den Artaxerxem Mnemon, einen Sohn des Darii und der Parilatis. aber vor den Xerxem felbft: welcher aber niemable eine Judin, sondern eine Persianerin, nemlich die graufame Amneftris, jur Bemahlin gehabt/welche er fich noch vor der Regierung ehlich benlegen las Um genauesten aber trifft wohl das Biel unfer seliger Herr Lutherus, welchem sich Rabbi Salomon und Aben Efra, nebst diesem der alte Berr Brentius und Philippus bengesellen: daß nemlich dem Dario Hystaspidi billich die Chres daßer der Efther Gemahl gemefen / zu laffen fen / deffen Semahlin Avossa oder Atossa, wie ben dem Herodoto ju fehen/ Artistana geheissen/ und habe Darius ihr Bild von klarem Golde gehabt. Diefer Nahme Arossa scheinet nun einige Gemeinschafft mit bem Mahmen Hadaffa ju haben/ welchen Efther jugleich führtes und die beschriebene Gnades welche Die Juden ju Sufan von diesem Dario genoffens ingleichen die Lange feiner Regierung/ fo 36. Jahr bestanden, nebst der Menge feiner Beiber, besta. tigen diefe Meinung nicht wenig: Woben es auch billich verbleibet.

Diefer Ahasverus oder Darius war ein Monarche von Morgen biß gegen Abend, von Intien biß an die Mohren, und sein Zepter erstreckte sich über hundert und sieben und zwanzig berühmte Landschafften. Seine Residenz war damahle zu Susa in Persien, welche schone Stadt an dem Flusse Chaspis denen daselbst häustig wachsenden Listen ihren Nahmen raubte, und solchen der umstegenden Kantischen Kantischen Kantischen liegenden Landschafft Susiana ertheilete. tige Zeiten benennen es, nach Ortelii Bericht/ Fufiftan, allwo/nach dem Münstero, ber Saracenen Haupt/ Caliphus, gewohnet hat. Die Stadt liegt von Jerusalem 230 Meilen Oft-werts/ and das: prachtige Schloß eflaubet denen Konigen einen anstandigen Sig. Denn ob gleich anfange Persepolis das Slucke gehabt / der Persischen Kontge ftete Wegenwart ju genieffen : fo hat doch Cyrus, als Babplon und Affprien feinen Gieg vergroffere ten/Sufa/ wegen naher Belegenheit der eroberten Derter, jum Koniglichen Wohn = Plat erwehlet. Wiewohl Sommers Beit Die unerträgliche Si-Be benen gefronten Sauptern befahl, eine fühlere Lufftzu Ecbatana in Meden zu suchen : der Wins ter aber stellete hiereinen lieblichen Frühling vom und loctte durch feine Unmuth die entwichenen Ros nige wieder gen Sufan. Sier war auch eine hohe Schule / woselbst sich die Magi und Weisen auffbielten/ aus denen man Ronige ju ermablen / und Die höchsten Alemter zu besetzen pflag. Dan dies sen find nun auch die so genannten beiligen drep Könige gewesen, welche das Kind ISSU/ durch 21110

Anleitung eines neuen Sterns / besuchet und be-

Schencket haben Matth. c. 2. v. 1, 2.

Mas das herrliche Schloß anbelanget, fo ift beffen Bracht einiger maffen aus der Befchreis bung des Königlichen Panquets / welches Abase verus im dritten Jahr feiner Regierung, und der Welt 3486 allen seinen Fürsten und Rnechten! nemlich denen Gewaltigen in Perfen und Meden, Denen Land, Pflegern und Oberften feiner Lander, gehalten hat / abzunehmen. Diese Ronigliche Frengebigkeit mahrte hundert und achtig Cage, oder feche Monat lang: Nach geendigter Zeit aber wurden auch alle Inwohner zu Gufan fieben Tage in dem Borbofe des Pallaste tractiret. Mande maren alle mit weiffen / rothen und gele ben Taveten bekleidet / welche mit scharlachnen Seilen gefasset und mit silbernen Ringen an Die köftlichsten Marmor = Saulen auffgehencket mas ren. Die Bancke ober Bettladen / in welchen die Morgen-Länder vorzeiten ben der Safel gleichsam lagen / Fenneten fein ander Metall ober Materie, als Gold und Silber, und die Fuß-Bog den waren mit grunen / gelben und schwargen Marmor burchaus gepflastert. Das Betrancte ward überflußig eingeschencket, und die Befasse maren fo toftbar und unterschiedlich, daß man die Airten nicht alle bemercken konte. Miemanden wurde ein Ziel gesethet / wie viel er trinden solte oder durffte; fondern ein ieder hatte folche Frenheite als er ju haben wunschte. Bie nun ben benen Perfern das Frauen-Zimmer jederzeit von denen Manns:

Manns. Personen abgesondert war: also ertuhn. te fich auch die wunderschone Dasthil die Gemah. lin des Koniges, denen samtlichen Weibes-Perfonen eine gleichmäßige Luft anzustellen, und sie gleicher Bewirthung genieffen zu laffen. 2118 nun der lette Tag der Roniglichen Wirthschafft erschienen / an welchem sich der König vollkommen vergnüget erzeigete, und den Wein etwas häuffiger, als sonsten, zu sich genommen hatte: so war dieser eine Zeuge-Muster der Liebe, deren Zweck iederzeit die schöne Basthi fenn muste. Er lobete fie vor allen Anwesenden über der Safel: ein allges meines Stillschweigen aber wolte den Argwohn in ihm erwecken/ ale ob einiger Zweifel in das Lob threr Schonheit gefebet wurde. Dahero er feine Worte ju betrafftigen denen sieben Rammerern, Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Sethar, und Charcas, Befehl ertheilte, die belobte Wasthi in ihrem Königlichen Schmuck herben zu holen. Die Kammerer legten ihre Werbung ben der Königin gehorfamst ab: eine abschlägige Antwort aber erfüllte ihre Ohren / und des Ros niges hert mit hefftigem Widerwillen über fo. thanen ehelichen Ungehorfam. Diefes Miffallen wurde in einen grimmigen Zorn verwandelt, als auff öfftere Ginladung iedesmal ein hochmuthis ges Nein erfolgete. Diese Hise Königlichen Zorns zog alsofort ein starckes Wetter/ich will sagen/ die Weisen des Landes zusammen/ aus deren Berathschlagung dieser bligende Macht-Spruch die ungehorsame Basthi betraff; daß sie solte vom Thron und Bette verstossen werden: denn der König selbst/ weil es ihn am meisten angleng/ erhub sich in den geheimen Rath, welcher aus sieben Fürsten/ nemlich dem Carsena, Sechar, Admatha, Tharsis, Meres, Märsena und Memuchan bestund. Hieselbst proponirte er diesen bedencklichen Casum: Was vor ein Recht man an der Königin Basthi thun solte? darum, daß sie nicht gethan hätte nach dem Worte des Königes durch seine Kämmerer.

Uber diese wichtige Frage murde lange Beit pro & contra gestritten / big endlich Memuchan ben abgefaften Rath-Schluß mit folgenden Borten entbecfte: Die Ronigin Bafthi hat nicht allein an dem Könige übel gethan, sondern auch an allen Fürsten und an allen Woldern, in allen Ländern des Königes Ahaeveri. Denn es wird solche That der Königin auskommen zu allen Wei bern, daß sie ihre Manner verachten für ihren Augen, und werden sagen: Der König Ahasverus hieß die Königin Ba Ithi vor fich fommen, aber fie wolte nicht. So werden nun die Fürstinnen in Per-sen und Meden auch so sagen zu allen Kürsten des Königes wenn sie solche That der Königin hören: so wird sich Verachtung und Zorns genung erheben: Ole:

Gefället es dem Könige, so lasse man ein Königliches Gebot von ihm ausgehen, und schreiben nach der Perser und Meder Gesete, welches man nicht darst übertreten: Daß Zasihi nicht mehr vor den König Ahasverus komme, und der König gebe ihr Königreich ihrer Nächsten, die besserist, denn sie. Und daß diesser Strief des Königes, der gemacht wird, in sein ganzes Reich, welches groß ist, ersschalle: daß alle Weiber ihre Männer in Shren halten, bende unter Grossen und Kleinen.

So fort wird dieses Urtheil bekräfftiget/ und der Basthi eine empsindliche Abschrifft hiers von ertheilet. Die Besehle wurden in einer jes den Sprache des Landes abgesasset, und durch die gewöhnlichen Post Läusser in alle Oerter des Reichs getragen, und daselbst andesohlen: Daß ein ieglicher Mann ein Ober Herr seiner Frauen und seines Hauses senn solle.

Ob solcher Besehl auch hiesiges Landes zu affigiren nothig ware, wird dem Erachten eines iede weden / nachdem ihn die Noth zu rathen treibet, anheim gestellet. Wiewohl, seine Mennung zu entadecken / auch dem jenigen erlaubet ist welcher zwar kein Basthisch Regiment erduldet / doch dese wegen mit Nachdarn und guten Freunden, versensen

moge Christlicher Liebe, ein billiches Mitleiden tra-

gen barff.

Dieser Entschluß des Könlglichen Rathes wurde so fort bewerckstelliget: Basthi wurde der Crone beraubet/ und gleichsamin ein Closter verstossen: die Besehle wurden in 127 Exemplazien nach Anzahl der Länder abgesasset/ und vorserzehlter massen durch die Läuffer allenthalben verschicket. Das herrsche süchtige Frauen-Zimmer aber verstuchte / durch solche Entreissung des vermeinten Zepters / die That der Königin/deren Ungehorsam hierdurch sattsam bestraffet wurde.

Nach beschleuniater Execution befand sich nun der König als ein Wittwer/ und das vor den Gesmuths-Augen schwebende Bild der verstossenen Wasthi bemühte sich/ in ihm die Fackel einer reuisgen Liebe anzuzünden. Er stellete sich deren Ansmuth und Schönheit weit empfindlicher vor/ als solches hätte in voriger Besitzung iemahls gesschehen können. Carendo discimus, qvam chara sint bona, schallete in seinen Ohren/ und ein beliebetes Andencken wolte sein allzusstrenges Versahzen nicht wenig bestraffen. Diese Beunruhigung des Gemüths konte dem Pose nicht verborgen bleisben/ welcher scharfssichtiger als ein Arguszu senn psleget: dahero die vornehmsten Ministri nicht rathsam zu senn erachteten/ den König länger in solchem Irrgarten der zweiselnden Liebe sich auffhalten zu lassen; sondern beschlossen einhellig ihrem bekümmerten Haupte diesen Nath zu ertheisem bekümmerten Haupte diesen Nath zu ertheis

**311 )** 

fen: Man folle in allen Landern Perfis scher Herrschafft gewisse Auffseher bestellen, welche den Kern des schönsten Frauen-Zimmers aussuchen, und sie nach der Resident Susan liefern musten. Diese Schönheiten solten unter die Hand des Frauen : Zimmer : Pofmeisters des Begaigethan werden, welcher solche gewöhnlicher massen auffputen, und eine nach der andern dem Könige zuführen solte. Unter so viel hundert, ja taufend Sonnen konne es nicht fehlen, es musse eine von solchen durch ihre Strahlen der 2a= sthi Stern verdundeln, und des Koniges Berne vergnügen. Welche nun foldes zu leisten fähig ware, die folte Ronigin senn, und der stolken Basthi Stelle befleiden.

Dieser beliebte Rath war ein angenehmer Thon in den Ohren des lüsternen Königes. Er lobte ihe re treue Vorsorge, und ermahnete sie, ihre Worte durch schleunige Erfüllung zu bestätigen. Welsches sie in unterthänigstem Sehorsam dergestalt bewerckstelligten, daß alsosort 127 Aufseher bestels let wurden, deren ieder sich in die ihm angewiesene Landschafft begab 4 daselbst Königliches Begehren eröffnete, und die Söchter des Landes betrachtete. Welche Jungsern nun denen Augen der Suchens den gesielen, die musten die Häuser der Ihrigen

æ 4

verlaffen/ und in der fuffen Hoffnung/ Königin zu werden/ mit nach Sufan folgen.

Dier wird nun iedweder bemuhet gemesen fepn/ Die Chre und den Ruhm zu erlangen, wie er in ber schönen Wahl den Zweck erreichen moge. Ein iedweder Aufffeher wird nach feiner Phantafie und eigenem Betieben, mas ihm anftandig mare/wenn er vor fich suchen folte / gewählet haben. Dieser wird blaue Augen, blonte Haare, rundte Befichter, weiß und rothe ABangen, und mehr furs als lange, iedoch fleischichte und quapplichte Leis ber; jener aber fcmarte Augen/gleichfarbige Saare und brunette Gesichter; und wieder ein ande rer blaffe Wangen/lange und wohlgewachsene Leis berjund andere Liebens, murdige Unnehmlichfeiten ausgelefen und mit fich geführet haben. Ja es wird nicht geirret fenn, wenn man erachtet / bag auch einige von den Auffsehern etwas hefliches vor scho ne werden gehalten / Diesem ein schielendes Auge verliebt / jenem ein frummer Rucken demuthig/ und einem andern die schwark, gelbe Haut / eine braune Anmuth geheissen haben: Also der Unterschied ber Benjuther aus der unterschiedenen Bahl fattfam wird zu erkennen gemefen fenn.

Daß aber diese Auffsuchungen der Schönheis ten eine durchaehende Bergnügung verursachet hatie; solches ist nicht zu glauben. Denn wie ihnen hinterbracht worden: daß nur eine von ihnen Königin werden solle, und auch nur senn könner die übrigen aber dennoch ihren Krans durch brunstige Droben verlieren folten; fo ift nicht zu zweifeln,es werden viel honecte Gemuther fich über folchem Schandlichen Liebes-Opffer bif in den Eod betrübet und ihr euferftes Bermogen, fich diefem gu entite. ben, angewendet haben. Wiewohl auch nicht gu laugnen / es wird diefes von vielen geilen Bergen por die hochfte Chre geachtet worden fenn, daß fie eine Nacht in Koniglichen Urmen / ungeachtet beporftehenden Chrene Berluftes/ruhen follen: BeldeBegierde ein starcker Chr. Beit dergestalt wird perstärcket haben, daß nichts als puten, baden, balfamiren und dergleichen Bemuhungen/ wodurch fich ein Frauen-Zimmer angenehm machen und einigen Borgug erlangen tan/ wird zu bemer.

cken gewesen sepn.

Es war aber alle Muhe in fo weit vergebens and gemendet / weil man nicht erft die funfftige Roni. gin so viel hundert Meilen hatte suchen durffen, da fich solche bereits in Susan enthielt. Denn es war ein Judischer Mann baselbst / Mahmens Mardochai / ein Sohn Jair des Sohns Simei/ des Sohns Kift / des Sohns Jemini. mar zur Zeit Jechania/ des Koniges in Juda/zugleich ben der Eroberung Berufalem von dem Ro nige ju Babel dem Nebucadnegar, mit gefangen und weggeführet worden. Endlich hatte ihn das Blucke nach Susan geführet/moselbst er/ als seines Baters Bruder Abigail verstorben / die Stelle eines treuen Baters bep deffen hinterlaffenen Toche ter/ der schonen Sadaffa, vertrat.

Dieser Hadassa, welches ein Chaldaischer Mab.

Nahmen war/wurde hernach/als sie dem Ahasver rovermählet/ der Persische Rahmelsther bengele, get. Der Tod hatte sie durch Beraubung Dater und Mutter in den betrübten Wäisen. Stand geschet, und ihre Erbschafft bestund in reiner Turgend und vortrefflicher Schönheit. Als nun Seigal die Susanischen Bilder auffzusuchen bemühet war, bliste ihm die schöne Hadassa vor andern dergestalt in die Augen/ daß er sie allein würdig schäste/ das Königliche Bergnügen zu besördern. Dahero er sie so sort nach Hofe nahm/ und ihr/ wie an Schönheit/ also auch an Ausswartung/ diesen Worzug ertheilte/ daß ihr ein bessers Gemach eingeräumet/ und sieben Dirnen zur Bedienung zur gegeben wurden.

Mie nun eine iede Dame/welche den Ronigli. chen Begierden folte auffgeopffert werden / eine Zeit von zwolff Monaten zur murdigen Zubereitung haben muste: also wendete auch die vorhin fattsam-murdige Sadaffaihre Zeit dergestalt an/ daß sie sechs Monat mit Balfam und Myrrhen/ die übrige Zeit aber mit Rauch-Werck von guten Specerenen zubrachte: Nach deren Endigung fie von tedwedem mit Erstaunen betrachtet wurde; ihre Bollkommenheit alle andere angefehen Schonheiten verdunckelte / und Begal allein ben Ruhm einer glucklichen Wahl bavon trug. Frage aber / warum eine fo lange Zeitzur Borbereitung erfodert worden? beantwortet Lyra, und zwar zu einigem Nachtheil des werthen Frauen Mimmers: welches zu wiederholen/ ich billiches

Liches Bedencken trage/ und die Bezächtigung den

Plinium verantworten laffe.

Als nun im siebenden Jahr Königlichen Zespters im Jahr der Welt 3490/ vor Christi Gesburt 500 Jahr / der zehende Monat Thebetha, welcher ben uns die lette Helsste des Christ-Monats/ und erste Helsste Helsste des Christ-Monats/ und erste Helsste des Jenners ist/eingetreten/ so wurde die geschmuckte Hadassala/als eine Königliche Braut / in des Königes Haus gesühret/ wosselbst sie Ahasveri Lager betrat / und die Zuckers

Rosen ihrer Reuschheit brechen ließ.

Der ungedultige Jegal konte kaum den andreschenden Morgen erwarten/ um zu ersahren, ob des Königes Vergnügen seiner Meynung beppssichten, und ob die entblümte Hadassa das Haus des geprüfften Frauen-Zimmers betreten würde. Denn wenn eine des Abends hinein kam/ die gieng des Morgens von ihm in das andere Frauen-Zimmer/ welche nunmehro nur als Kebs-Weisber geachtet wurden/ und unter der Hand des Hüsters Saas waren. Von diesen dursste keine wiesder den König besuchen/ bis ihr mit Nahmen gestussen wurde.

Die sonderbard Schickung aber des Sochsten lenckete des Königes Herhe! daß er Hadassam aller andern genossenen Vergnügung welt vorzog, und sie mehr dem alle Frauen lieb gewann. Nunmehro muste sie! Esther! als eine verborgene Unsmuth genennet werden! und eine Königliche Erone ertheilte ihr alle Würde, in welcher Vasthi vors

mahls gewesen war.

Marzed by Google

Ein herrliches Mahl entdeckte das Königliche Bergnügen, wozu alle Fürsten und Herren eingestaden wurden. Ja die sammtlichen Lädner genoffen sothaner Freude dergestalt, daß selbiges Jahr ihnen ein Sheil schuldiger Steuer und Schahung erlassen wurde: eine Königliche Freugebigkeit aber erfreute die Gemüther der Bornnehmsten mit reichen Seschencken. Zu welchem Ende aber die göttliche Bersehung diese Helden-Liebe so glücklich besördert, solches lässet sich mit besonderer Anmuth in dem Canonischen Büchlein Esther serner lesen. Wir verfolgen diese Liebes. Geschichte in nachsolgendem Poetischen Brieff, Wechsel.

#### Ahasverus an Esthern:

Ind eine Schrifft, die nur nach Gold und Ambra

Fleucht die in Hand und Schof von eines Königs Throne/ Weil Ahasverens Brunft Hadaffa hat erweckt.

Ed fan nicht Bafthi mehr fo Lieb als Purpur tragen/ 3hr Dochmuth reiffet ihr ben Zepter aus ber Danb.

Es foll der gange Sof von der Gemablin fagen/

Der König habe ste aus Bett' und Huld verbannt. Denn Weiber/ welche sich nur ihrer Manner ruhmen/ Und derer Ehre nur durch Mann und Ehe blubt/

Die foll der Rosen: Schmuck beliebter Demuth blumen/ So daß Gehorsam stets aus Mund und Augen sieht.

Wo aber Hochmuth will berhaften Einzug halten/ Wo fich berPfaue. Schwang dem Naupte gleich erhöht: Da muß das Scheidungs. Beil den ftolgen Uft zerfpalten/ Weil felbsten Lucifer durch Hoffart untergeht. Weil nun die Bafthi will durch ihren hochmuth lebren, Daß auch die klugste Frau sich nicht bezwingen fan: Weil durch Berachtung sie will unfre Ruhe storen,

Go bert fle nach Berdienst den Spruch des Rechtens an:

Das BaftensBenfpiel nicht dem weiblichen Geschlechte Bur schlimmen Folge sen/ so spricht des Konigs Mund:

Man ftoffe fie vom Thron / vermoge Sat und Rechte; Denn wo Berachtung blubt da welctet lieb' und Bund:

Und dieser harte Spruch ift allbereit vollzogen/

So daß in Perfien der Ronig Witwer iff.

Doch weil er einmahl hat die Liebes, Milch gefogen/ So fuchet er ein Bild, das ibn nach Burden fuffe.

Den diesem Suchen last Hadassa sich nur finden/

Die ein gefrontes Haupt im Leben gluckich macht. Drum muht fich unfee Hand dir einen Rrang zu winden/

Der auch an Rosibarteit beschämt der Sterne Pracht. Du solft nun Efther zwar doch nicht verborgen beiffen/

Beil hier der Morrhen:Pusch Dadassa wird verbannt, Statt Morrhen solft du dich auf Morthen nun besteissen, Weil dir der Konig hat den Zepter zugewandt.

Dein Stand der Niedrigfeit foll ju den Sternen fleigen/ Beil deiner Anmuth Blig ben himmel felbst befiegt.

Es foll gant Sufan fich vor dir als Monde neigen/ Wenn bein gefrontes Daar der Perfen haupt vergnügt.

Der Connen hohes Gold erhöht die bunten Auen/ Ihr Flammenreicher Blig erhellet Welt und Nacht.

Daß Efther Rronen tragt/ daß Efthern man fan schauen Als Ronigin/das hat nur unfre Macht gemacht.

Wir konten nicht burchaus der Einsamkeit gewohnen/ Natur und Deneken rieth zur vorgenoffnen Luft. Es ließ sich Fleisch und Blut mit Worten nicht belohnen/

Weil une das suffe Spiel war allzu wohl bewust. Beranugung/Schönbeit / Luft fieht Kursten zuGebote.

So fort ward diese Burg mit Sternen angefüllt. Wir fpeißten taglich und mit frischem zuder, Brodte,

Und dennoch war die Lust nach Willen nicht gestillt.

Big

Big Bind und Schidfal bich zu unfern Lager führten/ Da beiner Glieber Schnee und in den Urmen lag. Da wir mit bochfter Luft ben Unterfcheid verfpurten/ Bon bem man benden nur und nicht viel fagen mag. Es ftillt ben Junger war bas Dbft von schlechten Baumen. Man weiß/ daß belle Fluth den heiffen Durft vertreibt. Doch wird ein fluger Menfch big nimmermebr entraumen/ Und die Erfahrung bat den Schluß und einverleibt: Dag nicht gemeines Dbft Granaten fan befchamen/ Mangeucht Schiraffer, Bein der reinften Quelle por. Bon diefem tonnen wir ben dir ein Zeugnif nehmen, Als deine feusche Burg den engen Breif verlohr. Es war ein iebes Rind bemubt/ und ju gefallen/ Und die Bergnugung war mir ein Chamaleon/ Das offe zu wechseln weiß: boch unter biefen allen Berbient Sabaffa nur ber Liebe fuffen Lobn, Den foll bir unfre Dand durch Degai gemabren : EmpfangeRron und Chrifft/bas Beichen unfrer Gunft/ Du wirft die bobe Glut durche Del der Demuth nabren. Denn Demuth im Geluct ift eine feltne Runft. Es brennt fein Diamant an diesem Liebes: Zeichen Co febr, als unfer Dert mit reichen Flammen fpielt. Und bas beffeinte Gold fan nicht ben 3meck erreichen/ Woburch ein Ronig fich durch dich getroffen fühlt. Die reine Berle bect nur raube Mufchel Schalen, Man fennet feinen Pracht und feinen Unterfcheld. Soll aber Dhr und Salf mit ihrem Schate prablen/ Soraube' ihr fleiß und hand bas Cteinebefeelte Rteib. Als noch hadaffa fich jum Poffel lieffe gablen/ Wer wufte / daß noch Gold in Schlacken konte fenn? Soll nun ein Ronig fich mit beiner hand vermablen/ So muß fattleinwand bich bes Purpuis Pracht erfreun. Die folge Bafthi foll der bolden Efther weichen/ Die nicht mehr murdig ift/ bag bu fie Sclavin beift. Doch wirft bu did bemuhn mein Abfehn zu erreichen/

Daß Eftber Demuthenoll Gehorfame fich befleift!

Denn

Denn Weiber Regiment ift ein verhaßtes Wefen/
Das Menfchen, Gott und Welt als ungereimt verbamt.
Die spate Nach, Welt wird vom Fall der Basthi lesen:
Das von der Herrschlucht nur ihr Untergehen stammt.
Das Bepter ift vor und/ so Lager als die Nadel
Romunt der Gemahlin zu. Ich weiß/dein Lugend, Ginn/
Wird diesen sessen Sag erkennen sonder Ladel/

Und bennoch bleibet Kron' und Liebe bein Gewinn. Es foll bich Regai nicht in bas Bimmer führen/

Bo Die versuchte Schaar entfrantter Weiber wohnt. So fan ein Mabgen leicht ben' ectlen Krang verlieren,

Wenn man Berluft und Schmert mit Aron' und Gold belohnt.

# Esther an Ahasverum.

Marche/Print und Haupt der tapffern Perfianers Bor dem der schwarze Mohr die Sclaven:Fessel kuste/

Den Fürst und Sonnt nennt so Mann als Indosthaner/ Der Oft und West und Welt mit Schwerdt und Zepter mist.

Ich babe beinen Brief erbrochen und burchblattert/ Worinnen iedes Wort den Sternen gleiche geht. Es hat mich bein Befehl entjuct/erqvict/vergottert/

Ich fusse Demuths, voll so Brief als Majestat. Soll Stand und Rebel sich nach jener Sohe ziehen/ Wo deine Strahlen sie zum Negen, Bogen macht. So muß mein schlechter Ree wie Tulipanen bluben/

Es wird ein Sonnenschein die schwart bewolete Nacht. Statt Armuth zieren mich die reinsten Diamanten,

Und in Parmaim Gold verwandelt fich mein Blen. Dein Zimmer wird beseißt mit wachenden Trabanten, Ich weiß nicht, ob es nur ein blosses Traumen sen?

Denn ach ! foll eine Magb gefronte Lippen fuffen ? Coll bie geweihte Dand auff Celaven Rofen ftreun?

Ran

The zed to Google

Ran bittrer Schleben Safft auch Rectar, Moft verfuffen? Diergu fpricht die Natur ein 3meifelwolles Dein. Go weit dem Engris wird fein schnelles Biel gestecket, Und Ganges guldnes Daf Die grunen Ufer nest. Go weit der folge Phrat den frummen Lauff erftrectet Co welt die Rilus Blut bas Land in Baffer fest : Co meit wird diefer Fall als eine Rabel gelten, Es fricht gang Perfien: Dif ift noch unerbort/

Dag man ale Ronigin foll eine Sclavin fdelten! Bif die Erfahrung fie ber Möglichfeit belehrt.

Es will die Liebe zwar der Stande Bleichbeit baben/ Dag Peingen Fürften nur / der Poffel Bauren liebt.

Doch weil mich Blum' und Rrafft beliebter hoffnung laben! Daß nicht die Sonne nur den Cedern Barme glebt. Befondern Rlee und Graf geneuft auch ibre Strablen/

Und ein geringer Strauch empfindet ihre Glut

Dft mebr als jener Pracht/ die nur mit Blattern pralen/ Wodurch Die Burgel fich durch Schatten Schaden thut.

Und diefe Folgerung muß unumftoflich bleiben/ Wenn Abasverus winctt/ und feinen Zepter neigt.

Wenn beine Gotter Dand dif Bort laft an mich fchreiben: Rur glaube/ mas die Schrifft von meiner Gnade zeigt.

Coll nur der Glaube mich nun auf den Thron erheben/ Sofuß' ich Blaubens: voll die Band/ die mich befront.

Ich will des 3weifels mich in Ewigkeit begeben, Weil beffen Schlacken: Werch to GDET als Vrins ver bobnt.

Wie wird mir ? Leb'ich noch ? Gind dig Begebenheiten Roch Diefer Unter Belt? Mein Glaube lehrt mich gwarf Dafiman nur Eronen tragt in jenen Ewigfelten ;

Dier aber fepet man auff mein zu fchlechtes Saar Ein fo besteintes Gold, Das Sternen auch beschämet.

Das bobe Burpur: Roth bedeckt ber Schultern Schnee. Sch weiß nicht, ob mir traumt; die Bunge wird gelabmet/ Mein schwaches Auge bricht. Silff himmel! ich vergeb.

Bas Schatten? Uch! was Traum? Es ift ein wahres Belen/ Das von der Majestat beliebten Ursprung nimmt

Dabassa

数 (319) 微 Dabaffa flirbt vergnügt/ und Efther ift genefen/ Weil in Monarchen auch ein reines Feuer glimmt. Bas aber foll ich nun jum Opffer dir gemabren/ Mein Chat! mein Pring! mein herr! mein Ronig ! werthes Saupt/ Ich mag ben Geift nach Dft/Beft/Gub unb Norben febren: So ift ber Beihrauch mir und aller Belt geraubt. Gold/Perlen/Diamant find bir gemeine Sachen/ Was Berg und Waffer sinft/ erfullet beine Sand. Was foll ich Acemfte nun in diefem Tempel machen/ Bo das Bermogen hemmt mein Armuthereicher Stand? Mein Gramen ift umfonft! Betrachte nur Die Schrifften/ Die ein geweihter Riel an feine Sclavin fchreibt : Es fonte Demuth nur und Lieb' ein Opffer ftifften/ Das feine Flammen auch biff ju ben Sternen treibt. Mun mobil Gehorfam foll mich gleich bem Golbe fronen: Ich opffre Leib und Geift/ich widme Ereu und Pflicht: Und blefes Opfer foll der Bafthi Glut verbonen: Weil bas Gelübbe fie burch Stolg und Dochmuth bricht. Lagmeinen reinen Leib ju beinen Tempel merben/ Las meine Schwanen, Bruft den Marmor, Altar fenn. So führt bich meine hand mit freundlichften Geberben In diefen Luft Pallaft zum füffen Opffer ein.

Es schlagt die volle Glut durch Augen/Mund und Bangen/ Das Opffer ift mein Derty und ein bestammter Rug.

Und weil ber Konig schon ins Heiligthum gegangen; So folget/ daß ich bich als Priefter tuffen muß.

Rechft Diefem foll die Brunft Behorfams: Welhrauch siere/ Dadaffa bleibet flets bem Ronig unterthan.

Mur Abasverus foll allein den Zepter führen/ Beil eine Beibers Sand ihn nicht ertragen fan.

So bald mein Derfcher windtefo folg ich gleich Deni Sternes Der morgeund abend ftete ben feiner Conne ftebt.

Beil ich durch jener Fall die fefte Regul lerne: Dag eine Fürften Sand fo fturget ale erhöht.

Budemein Frauen: Bild/bas Gott und Lugend ehret/ Wird nach der herrschafft nicht so gar begierig sepn. D

nazed by Google

Weil fie die Schwacheit ja diß Grund. Gefete lehret: Es habe Mond und Weib von Son und Man den Schein. Laß mich/du groffer Schat/nur deine Sclavin heiffen/ Genug daß deine huld mein Finffer-fenn erhellt. So werd ich mich als Magd bif zu der Grufft bestellfen/

Das Lippens Schoß und Bruft nur deiner Hand gefällt.
Das zugeschickte Gold verdoppelt meine Flammens

Es öffnet fich bereits der Liebe fauffte Rlufft. Wer will das Folgen doch an einer Magd verdammen/ Wenn ein geftonter Mund fie in die Rammer rufft.

### Die todtliche Liebe.

Jum Vorläuffer solgender Liebes-Vorstellung Jist zu wissen nothig/ daß das Buch Judith mehr vor ein heiliges Gedichte, als warhafftige Geschichte zu achten. Nicht zwar ob hatte der Verlauffnicht also geschehen können; sondern wes gen der häuffigen Irrthumer, welche wider die

Chrono - und Genealogien streiten.

Arpharad ein König der Meden/welcher/ wie einige wollen/ soll zu Ninive residiret/ und zu den Zeiten Jona die ernstliche Busse angestellet haben/ erbaute/zu Bezeugung seiner Königlichen Macht/ die herrlich gewaltige Stadt Ecbatana in Meden, zwep bundert, vier und achzig Meilen von Jerusalem Nort-Ostenwerts gelegen. Ihre Mauren waren von den best-ausgehauene Werckschücken auffgesühret/ und stelleten eine Höhe von siebenzig, die Breite aber drenzig/ andes re sagen sunstzig Ellen vor. Die Thürme rageten noch drenzig Ellen über die Mauren/ und waren dergestalt ins gevierdte gebauet, daß deren

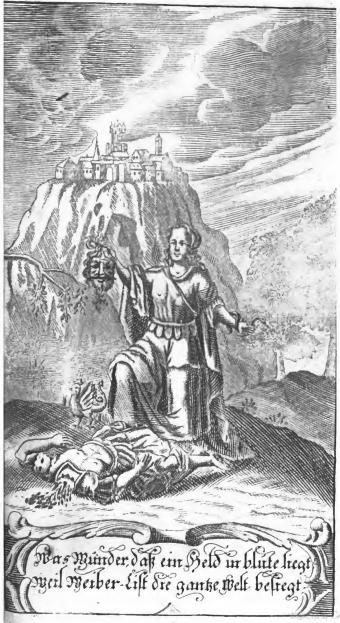

Dicke zwankig Ellenwar. Die Thore der Stadt trotten die Ehurme durch ihre gewaltige Höhe, Arpharad aber auff seine Macht / und starcke Armeen. Dieser Hochmuth aber wurde zeitig gedämpsfet durch Nebucadnezar / den König von Assprien / welcher nach dem Buch Judith c. 1. v.6 gleichfals zu Ninive sich enthielt. Denn als dieser mit denen Bolckern an den Wassern des Euphrats/Tygris und Hydasbis sich in eine Alliance wider den Medischen Monarchen einließ: so wursde Arpharad in dem grossen Felde Ragau, ben Rages in Meden/ totaliter geschlagen / und auffs

Haupt erlegt.

Dier wird bemercket/daß in Uffgrien niemahls ein Nebucadnezar regieret habe, wohl aber in Chaldaa, auffwelches sich aber dieser Krieggar nicht ziehen lässet. Besser aber scheint es, nach Buntings Mennung mit der Jahr-Rechnung überein zu treffen / wenn man unter erwehntem Mebucadner den Konig ju Babplon, den ersten dieses Nahmens, unter dem Nahmen des Arpharads aber den König Phraortem verstes hen wolte. Denn dieser Nebucadnezar der ers ste, hat angesangen zu regieren im ein und zwanstigsten Jahre des Königes Dejocis in Meden/welcher, nach dem Herodoto, Echatana zu bauen angesangen. Nach Dejocis Ableiben/im ein und neunbigsten Jahr der Regierung des Nebucadenegarst trat Phraortes auff den Medischen Thront und befaß folchen zwen und zwankig Jahr. lind dieser Phraortes wird sonder Zweisel dieser Ars pha= pharad/ dessen das Buch Judith erwehnet/ gewesen sen sen/ welcher den angefangenen Bau von Ecstatana ausgeführet hat. Welche Harmonie Herodotus im 1 Buch bestärcket, wenn er schreibt: daß Phroortes mit allen den Seinigen von den Asserten sen erschlagen worden.

Diese Victorie schrieb Nebucadnezar eigner Gewalt zu / und ließ sich zu diesem unverantwort. lichen Hochmuth verleiten / daßer zu allen Bolcern Gefandten abfertigte und die Ober Berre schafft der Welt verlangete. Allein die schimpfflis che Abfertigung folcher Ambassaden bewegten den übermuthigen Rebucadnezar dergeftalt jum Born/ daßer schwur / von allen diesen gandern graufam. fte Rache zu nehmen. Bu welchem Ende er im drepzehenden Jahre seiner Erone/im Monat Di= fan/ welcher ben uns die Selffte des Merkens und Aprilens macht, alle seine Rathe, Fürsten und Haupt-Leute vor sich foderte, und ihnen im geheimen Rath vortrug, wie er gesonnen sen, alle Lander, welche seinen Zepter verachtet, mit Bewalt jum Behorfam zu bringen. Der Koniglis de Entschluß war so fort eine allgemeine Bewillis gung; Dahero Holofernes jum Feld-Marschall erwehlet, und mit diefer graufamen Ordre abge fertiget wurde: Zeuch aus wider alle Rei de, die gegen Abend liegen, und sonders lich wider die, so mein Gebot verachtet Du folft fein Reich verschonen/ und alle feste Städte solft du mir unters thània

thanig machen. Diesemzu gehorsamster Folge versammlete Holosernes die samtliche Armeel und befand solche ben der Musterung hundert und zwanzig tausend zu Fussel und zwolff tausend Schüten zu Roffe ftarch. Die entfestiche Macht beorderte er mit ungahlichen Camelen und gnungsamen Proviant voraus zu marchiren: Bant Sprien aber mufte die Magaginen mit Korn fullen. Die Konigliche Schat-Rammer gab ihm Gold zur Gnuge, und es ermangelte nichts, mas ju einem folden Feld-Zuge nothig erachtet wurs de. Dif Deer erreichte in kurkem die Grenken des Affprischen Landes / und als es an das groß fe Seburge Ange, achhig Meilen von Jerufalem/ gelanget war / muften alle befestigte Derter/ nebft dem platten Cande, die grausamsten Feindseligfeiten empfinden. Melothi, Tharfis und die Rinder Ismael wurden bezwungen/ Mesopotamien zerstört, die Midianiter geschlagen/ und Das masco sahe seine Berwüstung/ Sprien/ Lybien und Cilicien fleheten um Snade, und die Edos miter gaben ein erbarmliches Zeugniß Solofers nifcher Graufamfeit. Diefe Unnaherung verur. fachte eine allgemeine Furcht und Bestürzung in Juda/ und die Rinder Ifrael befetten alle Festungen / und Passe auffs beste. Sie umzogen die Flecken mit Mauern, und rusteten sich inse gesammt zu einem blutigen Rriege. Zuforderst ergriffen fie die Baffen ernftlichen Gebets/ wors ju sie der Sobe. Priester Jojatim enffrigst anmahnete: welcher jugleich an alle, fo gegen dem arof

Digitized by Google

groffen Felde ben Dothaim wohneten, Botichafften abfertigte/und fie ermahnete/ alle Klippen am Geburge gegen Jerusalem ja wohlzu verwahren.

Diefe Buruftung murde fo fort dem Soloferni hinterbrachts welcher sich hierdurch hefftig beleidis get ju fenn erachtete/und dahero fich auffe genauefte erkundigte: Was dis vor ein Vold ware, das im Gebürge wohnete? Was se vor Festungen hatten? Was sie vermochten, und was sie vor Officierer und Soldaten hatten? Wondiesem allen ertheilte ihm Achior/ ein Ammonitischer General, gebührende Nach. richt: Wie sie durch die Hand ihres groffen GOttes aus Egyten geführet, und von ihm mächtigst beschützet worden, so lange sie sich nicht durch Sinde solchen Schutes unwürdig gemachet hatten. Denn fo diefes geschehen, so waren fie als bereits Aberivundene zu achten. den sie aber in gottlichen Gnaden, so ware auch die graufamste Gewalt nur vergebene Bemühung. Diese Worte erweckten einen allgemeinen Berdruf ben benen guhorenden Kriege-Bedienten. Wer ift Diefer, fragten sie bonisch / der folches fagen darff/ daß die Kinder Israel sich solten erwehren wider den König Nebucadnezar und feis ne Armee? Es sind ja nur nacte Lumven+

pen-Hunde, und keine Soldaten. Daß aber Udior sehe, wie er gelogen habe: so last une fo fort ihre Berge ersteigen, und wenn wir sie gefangen, so soll sich Achiors Blut mit dem Ihrigen vermischen. Solos fernes aber fahe ihn mit functelnden Augen an/und sprach: Wer bist dudoch, Achior, der du von Ephraim gedinget bift, daß du wider uns weissagen darffit : es solle das Bold Ifrael von seinem Gotte Sout haben? Wenn wir sie aber nun schlagen, wie eis nen einigen Menschen, so wirst du sehen, daßtein ander GOtt ift, denn allein Rebucabnezar. Und denn solst du auch durch der Uffirer Schwerdt mit ihnen erstochen werden, und gang Frael soll mit dir um= kommen. So wirstu denn innen werden, daß Nebucadnezar ein herr sen aller Welt / wenn du mit meinem Schwerdt erfrochen wirst, und liegst unter denen Erschlagenen Israel, und must sterben und verderben. Meinest du aber, daß deine Weissagung gewiß ist, so darsfit du nicht erschrecken noch erblassen. Wie es ihnen gehen wird, fo folles dir auch gehen: denn ich will dich ießt zu ihnen schicken, daß ich dich mit ihnen straffe.

6

So fort wurde denen Trabanten befohlen ben Advior zu binden, und ihn gen Bethulien zu liefern; welches fie auch bewerchftelligten: 218 fie aber übers blache Feld an das Beburge kamen/ thaten die Ifraelitischen Schüßen einen Ausfall, wider welche aber die Sprischen Trabanten nicht ju fechten vermeinten/ fondern wichen bepfeite/ biengen den gebundenen Uchior mit Banden und Buffen an einen Baum, und nahmen die Flucht. Worauff der beanastigte Achior von denen Aus. fallenden lofgemacht/ und in die Seftung gebracht wurde: Bofelbst er die Urfache feiner Bande und den feindlichen Hochmuth umftandlich entdeckte, welcher Bericht ein Angft. Befdren nach dem anbern aus den Bergen der bedrangten Juden gen Dimmel preffte. Dfias aber der Gohn Mecha/ bom Stamm Simeon, Damahliger Oberfter Der Stadt, nahm den erlofeten Achior mit fich nach Hausel und erqvickte ihn nach euserstem Wermogen.

Folgenden Tages wurde in dem geheimen Krieges-Rathe von denen Affpriern beschlossen/ Besthulia mit allem Ernst anzugreiffen / und sich dieser Berg. Festung / als eines gewaltigen Passes / zu bemächtigen; von dannen alsdenn gant Juda und Ikael / wie mit einer Sünd-Fluth / könne übersschwemmet werden. Bethulia aber lag zwischen Dothan/woselbst Joseph von seinen Brüdern verstausst worden/ und dem Galiläischen Meere/ eilst Meilen Nordenswerts von Jerusalem. Das Schloß lag auss einem Berge/ und konte durch gant

gant Galilaa gesehen werden. Den Eingang aber hierzu bewahrte ein absonderliches sestes Castell. Bernhard von Breitenbach will noch viel Rudera und verfallene Gehäude daselbst gesehen haben. Gegen über nahe ben Dothan zeigeste sich ein gleichfalls sehr hoher doch unbebauter Berg/unter welchem die zwen Dorffer Belma und Chelmon sich in einer schonen Sbene zeigeten / al-so daß ein Thal und das Feld Egdrelon diese Berge unterscheibete, welche ein lustiger Strom burchschlängelte. Diesen Berg zu Dothan nun bedeckte die Affprische Armee wie Beuschrecken und Das Feld mar ihnen fehr beqvem ein geraumes Las ger abzustecken. Die zu Bethulia erblickten Dies fe Menge mit Schrecken, fielen auff ihre Ungefiche ter, legten Afche auff ihre Baupter/ und beteten alle zugleich/ daß der Gott Ffrael seinem Bolcke Barmherhigkeit erzeigen wolle. Nach diefem ergriffen sie die Waffen / besetten alle Klippen und Paffe, und hielten folche Machel wie es die auferfte Nothdurfft erfoderte. Holofernes / als ein geub. ter Soldat, bemercte wohl wie vergebens es fenn wurde, die Festung, welche gleichsam am Dimmel zu hengen ichien / mit frurmender Sand anzugreiffen; Dahero nahm er alle und iede Belegenheit perfonlich in Augenschein. Er recognoscirte den Berg auffe genaueste/ und fonte teinen Zugang ersehen. Bif er endlich beobachtete, wie gegen Mittag ein Brunnen die Festung durch Robs ren mit Waffer versahe: Diese befahl er so fort abe ju hauen/in Doffnung/fie durch Durft ju bezwins gen.

gen. Ob nungwar die Belagerten oben unter ben Mauren/ hier und dar einige fleine Brunnen hat ten/ welche kaum nur zur Labung ihr Waffer ertheilten; fo verriethen doch folche die Rinder 21m. mon und Moabiter / indem sie sprachen: Die Rinder Ifrael dürffen sich nicht gegen uns wehren, sondern halten sich auff in den Bergen und Bugeln, darunter fie ficher Darum lagnur die Brunnen verwahren, daß sie nicht Wasser holen konnen, so muffen sie ohne Schwerdt fterben: oder die Noth wird sie dringen, daß sie die Stadt übergeben muffen, welche fie men; nen, daß sie nicht zu gewinnen sen, weil fie in Bergen liegt. Diefer Rath gefiel dem Feld-Marschall sonderlich wohl; dahero er schleus nige Ordre ertheiltes daß zu ieglichem Brunnen bundert Mann geleget wurden, welche die Baf fersholenden Juden mit Gemalt abtreiben folten. Durch diefen Baffer-Raub murben die Bethulianer auffe empfindlichste angegriffen ; zumahlen auch die Sisternen ben so heissem Wetter vertrockeneten, und das übrige Wasser täglich sehr sparsam zugemessen wurde. Zwanzig Tage wurde der Durst ertragen: als er aber länger unerträglich fallen wolte, ließen Jung und Alt, Mann und ABeib vor das Haus Ofia/wofelbst sich die Eltesten versammlet hatten/ und schrien einmuthig: GOTT sen Richter zwischen euch und ung,

uns, daß ihr uns in solche Noth bringet, damit, daßihruns nicht wollet lassen mit den Affprern Friede machen, fo uns doch GOtt in ihre Bande gegeben hat, und wir feine Bulffe haben, sondern muffen für ihren Augen für Durft verschmachten, und jämmerlich umkommen. Darum fodert das Volck zusammen, daß wir uns dem Holoferni willig ergeben. Denn es ist besser, daß wir uns ergeben, und benm Leben bleiben, und also Gott loben; denn daß wir umkommen, und sehen sollen, daß unfer Weib und Rind vor unfern Augen fo jammerlich sterben muffen. Wir bezeus gen heute vor himmel und Erden, und vor unserer Bater GOtt, der uns ist straffet um unferer Gunde willen, daß wir euch gebeten haben, die Stadt dem Holoferni aufzugeben, daß wir doch durch das Schwerd bald umfamen, und nicht folan: ge vor Durst verschmachten.

Diese Worte wurden von einem allgemeinen Seuffgen/ Heulen und Weinen begleitet / welches etliche Stunden lang mahrete. Die meisten fies len auffihre Knles schlugen die Hande über ihren Hauptern zusammen, und schrien mit lauter Stimme gen Himmel; Wir haben gesündigt samt

fammt unfern Batern, wir haben miße handelt und sind gottloß gewesen. Aber du bist barmherzig: darum sen uns gnadig, und straffe uns du selbst. Weil wir dich bekennen, so übergieb uns nicht den Henden, die dich nicht kennen. Daß sie nicht rühmen: Wo ist nun ihr GOtt? Diefes Jammer Befchren war ein gewaltiger Donner in den Ohren des Ofiat das Berbe weine te Blut, und die Angst versagte allen schleunigen Rath. Endlich fiel er ben folder Noth in diese Schwachheit / daß er den Herrn versuchte/ und fich erfühnte/ die Bulffe des Beren an einige Zeit zu binden / als er dem Bolck mit diesen Worten antwortete: Lieben Bruder! Sabt doch Gedult, und lasset uns noch fünff Tage har ren der Hulffe von GOtt/ ob er uns will Gnade erzeigen und seinen Namen herrlich machen. Wird une diese fünff Tage nicht geholffen, so wollen wir thun, wie ihr gebeten habet.

Damahls hielt sich eine schöne / junge und gotts fürchtige Witbe in der Festung auff eine Tochter Merari / deren verstorbener Mann Manasses gescheissen. Diese Judith hatte nunmehr dren Jahr und sechs Monden in der betrübten Einsamkeit gelebet/ und ihr Pers war so gar von gewöhnlicher Leichts sinnigkeit entsernet / daß sie ihres liebgewesenen Che Gemahls durchaus nicht vergessen, vielwen-

ger an anderwartige Erfepung gedencken fonte. Die Trauer-Farbe bedeckte ihren Leib/und an allen Kesten des Hauses Ifrael war Fasten ein festes Sie hatte ihr oben in ihrem Sause ein fonderlich Bemach zubereitet/ darinnnen faß fie mit ihren Magden, und bekummerte sich wenig, was auff der Gaffen pafirte, oder in den Saufern vor-Sie war eine rechte Dame/von vortreffe licher Schönheit / und was dieses alles übertrifft, fo hatte fie ein gutes Beruchte ben iederman. Strichtete & Ott/und niemand konte mit Barbeit etwas übels von ihr sprechen. Alls nun das Begehren des Wolcks / und die Bewilligung der Eltesten zu ihren Ohren fam/ entbrannte ein heills ger Enfer in ihr dermaffen, daß fie fo fort die Elte. ften besprechen ließ: Warumb sie bewilliget hatten die Stadt den Affprern auffzuge, ben, wofern in fünff Tagen nicht geholften wurde? Wer fend ihr/maren ihre Straffworter daß ihr GOtt versucht? das dienet nicht Gnade zu erwerben, sondern vielmehr Zorn und Ungnade. Wollet ihr dem BErrn euers Gefallens Zeit und Tage bestimmen, wenn er helffen foll? Doch der SErr ift gedultig: fügte fie diefen Eroft ben. Darum laffet uns das lend fenn, und Gnas de suchen mit Thranen. Denn GOtt zurnet nicht wie ein Mensch/ daß er fich nicht versöhnen lasse. Darum sollen wir uns De=

demuthigen von Herken, und ihm dienen, und mit Thranen für ihm beten, daß er nach seinem Gefallen Barmhertigkeit an uns erzeigen wolle: und wie wir ist trauren mussen von wegen ihres Hochmuthes, daß wir uns nach diesem Jammer wieder freuen mögen, daß wir nicht gefolget haben der Sunde unserer Bater, die ih ren GOtt verlieffen, und fremde Gotter anbeten. Darum fle ihren Feinden ubergeben, und von ihnen erschlagen, gefans gen und geschändet find. Wir aber fens nen feinen andern GOtt, ohne ihn allei ne, und wollen mit Demuth von ihm Trost und Hulffe erwarten, so wird er/ der BErr unfer GOtt, unfer Blut retten, von unsern Feinden, und alle Benden, die und verfolgen, demuthigen und zu schan den machen. Und ihr, lieben Bruder! Die ihr send die Eltesten, trostet das Bold mit eurem Wort; daß unfre Bater auch ver sucht wurden, daß sie bewähret würden, obsie auch GOtt von Herzen dieneten? Erinnert fle, wie unfer Bater Abraham manderlen versucht ist, und ist GOttes Freund worden, nachdem er durch mans derley Unfechtung bewähret ist. Also sind aud

auch Isaac, Jacob, Moses und alle, die Gott lieb gewesen sind, beständig blieben, und haben viel Trübsal überwinden müssen. Die andern aber, so die Trübsal nicht haben wollen annehmen mit Gottessturcht sondern mit Ungedult wider Gott gemurret und gelästert haben, die sind von dem Verderber und durch Schlangen umzebracht. Darum lasset uns nicht ungedultig werden in diesem Leiden, sondern bestehnen: daßes eine Straffe ist von Gott, wiel geringer, denn unsere Sünden sind, und glauben, daßwir gezüchtiget werden wie seine Anechte, zur Besserung und nicht zum Verderben.

Dieser Verweiß bewegte die Aeltesten gank nicht zum Zorn/ sondern sie nahmen alles mit danckbaren Herken und dieser Antwort aust: Esist alles wahr, wie du gesaget hast, und ist an deinen Worten nichts zu straffen. Deine Weißheit ist nicht erst heute offenbar worden: sondern vom Anfange deiner Tage hat alles Volck deine Vernunsst erkant/ wie auch die Betrachtung deines Herkens gut ist. Aber das Volck leidet großen Durst, und hat uns gezwungen zu thun, wie wir gesagt habe, und das der End über uns komme, den wir nicht mögen übertrei

ten.

The zed by Google

ten. Darum bitte für unszum Heren, so wird der Herr Regen senden, daß uns sere Cisternen voll werden, und wir nicht mehr Mangel leiden: denn du bist ein heis

lig gottsfürchtig Weib.

Judith nahm solche Erkentligkeit vor bekandt an, und sprach: Weil ihr es darvor haltet, daß diß, was ich gesaget habe, aus Gott sen, so wollet ihr auch prüffen: ob das jenige, so ich vorhabe zu thun, auch aus Gott sen, und bittet, daß Gott Glücke

darzu geben wolle.

Diefe Nacht wartet am Thor, wenn ich binaus gehe mit meiner Magd, und betet: daß der HErr in diesen fünff Tagrn, wie ihr gesaget habet, sein Bold Israel tro ften wolle, damit ihr euren End nicht brei chen dürffet. Was ich aber vorhabes folt ihr nicht nach forschen; sondern betet als lein vor mich zum HErrn unserm GOtt, visich euch weiter anzeige, was ihr thun folt. Gehe hin in Frieden! antwortete Ofiae/ der Herr fen mit dir, und rache uns an unsern Keinden! Diesem nach verfügte sich Judith in ihre Rammer, fieng das groffe Wercf Der Ifraelitischen Erlofung zuforderft mit Bebete an/ fleidete fich in einen Sact, und ftreute, nach Judischer Bug-Art/Afche auff ihr haupt; worin-

Ohized by Google

nen fie aledenn zur Erden fiel / und den Mahmen Des Derrn um Bluck und Beil zu ihrem gefahrli. chen Vorhaben anrieff. Nach geendigtem Bebetelegte sie zum ersten mahl ihreschwarten Witwen-Rleider von fich / und wufch und falbete fich mit kostlichen Wassern. Ihre haare zwang sie geflochten unter eine Saube, und zog ihre besten Kleider an / Deren Wohlstand ein herrliches Beschmeide erhöhen muste. Ihre vertraute Abra folte eine treue Befehrtin folgender Wefahr fenn/ Dahero fie derfelben eine gepichte Saut voll Wein/ einen Rrug mit Del/ fo man im Judischen Lande statt der Butter brauchte, und einen Sack mit Feigen und Brod/zu tragen aufferlegte. In folchem Auffzuge feste sie ihren Fuß nach dem Thores wos felbit Dfias und Die Elteften ihrer erwarteten. 21s fie nun die geschmuckte Judith erblickten, wolte es Die Bermunderung fast nicht erlauben/daß man fie vor des Manaffes hinterlassene Witwe ansehe folte. Die vorbin von Thrane und Traurigfeit umwolct. ten Augen stelleten helle Sonnen vor / und die vor Betrübniß erblafte Wangen bildeten die erfreu. liche Morgen-Rothe. Ihre veranderte Bebehrden versprachen einen gemiffen Gieg, und die gans be Bestalt verblendete die Augen aller Anwesense Ob nun zwar diefes Beginnen, zumahl als fie begehrte ausgelassen zu werden, eine allgemeis ne Bewunderung verurfachte; fo erkuhnte fich doch niemand deren Absehen zu erforschen / fonbern Die Eltesten schrien ihr nach: Der GOtt unserer Bater gebe dir Gnade, und laffe Dein

dein Fürnehmen gerathen, daß sich Ifrael dein freue, und dein Name werde gerechnet unter die Heiligen. Alles gegenwärtige Wold antwortete: Amen! Amen! Und also gieng

Judith mit ihrer Magd Abra fort.

Als fie nun ben iest hervor-brechender Sonne den Berg herab gieng, wurde fie fo fort von der Alssorischen Wache angehalten, und befraget: Woher sie komme und wohin sie wolle? Judith, welche fich, wie auffalle, alfo auch auff dies fen Fall geschickt gemacht, und wohl überleget hats tel mas fie auff alle Fragen antworten foltel ertheils te Diefen erdichteten Bericht: 3ch bin ein Ebras isch Weib, und bin von ihnen geflohen: denn ich weiß, daß fie cuch in die Bande fommen werden; Darum daß fie euch veracht haben, und nicht wollen Gnade fuchen, und sich euch ergeben. Deswegen habe ich mir vorgenommen /zu dem Fürsten Holofernes zu gehen, daß ich ihm ihre Beimlichkeiten offenbahre, und fage ihm, wie er sie leichtlich gewinnen moge, daß er nicht einen Mann verlieren dürffe.

Unter währender Rede wuste sie ihre Geberden, Augen und Sande dergestalt wohl zu gebrauchen/ daß/ als die Betrachtung auserlicher Schönheit zugleich denen Wächtern die Augen erfüllete / sie als versteinert zu senn schienen. Endlich lösete sich ihre Zunge mit diesen Worten: Das möchte

Dir

dir helffen, daß dues so gut meinest, und zu unserm Herrn gehen wilst. Denn wenn du vor ihm kömmest, so wird er dirgnädigsenn, und wirst ihm von Herzen wohlgefallen. Hiermit fasseten sie sie, als eine Kriegs-Gefangene, an, und führten sie in Holo-

fernis Sexelte.

Raum hatte fie folches betreten / fo wurde ihre überirrdische Schönheit von allen bewundert, und gleichsam angebetet. Die umftehenden Generalse Perfonen und Officirer frechten die Ropffe gufam. men, und fagten: Das Ebraifche Bold ift traun nicht zu verachten, weil es so schone Weiber hat. Golte man um solcher ichonen Beiber willen nicht Krieg führen? Borauf ein ieder fonderbare Begierdezum Feche ten empfand/um nur Bethulia ju erobern/und des fconen Frauen-Zimmers theilhafftiggu werden; Gewiß glaubende, wo diese Rose geblühet / da wurden noch mehr bergleichen auff dem Stocke fteben. Solofernes faffe auff einem mit Gold und Purpur bedeckten Throne, welcher von Diamans ten und Schmaragden gleichsam bliste. Sein Beroisches Unsehen solte auch wohl Belden ere schrecket, und von ihrem Borfat gebracht haben. Aber diese Beldin ließ es benauserlicher Demuth beruhen. Gie machte einen Judischen Reverent/ fiel vor ihm nieder und betete ihn an. Der Feld-Marschall Holofernes aber wolte erweisen/ daß er, wie mit den Waffens also auch mit dem

Frauen-Zimmer umzugehen wufte. Dahero er benen vornehmsten Auffmartern befahl, sie wieder auffzurichten; er aber redete ihr in Person auffe freundlichste zu, und fagte: Sen getroft, und fürchte dich nicht! Denn ich habe nie keinem Menschen Leid gethan, der sich unter den Rönig Nebucadnezar ergeben hat. Hätte mich dein Bold nicht verachtet, so hatte ich nie keinen Spieß wider sie auffaehaben. Nun sage an: Warum bist du von ihnen gewichen, und zu mir fommen? Die unerschrockene Belbin hatte sich dieser Frage langst versehen; daher sie mit so viel besserm Bedacht hierauff folgender Bestalt zu antworten vermochte: Duwoltest deine Magd gnadiglichhören! Wirst du thun, wie dir deine Magd anzei gen wird so wird dir der HErr Glud und Sieg geben. Gott gebe Nebucadi nezar Gluck und Heil, dem Könige des gangen Landes! der dich ausgeschicket hat, alle Ungehorsame zu straffen. Denn du kanst ihm unterthan machen nicht allein die Leute, fondern auch alle Thiere auf dem Lande. Denn deine Bernunfft und Weißheit ist hochberühmt in aller Welt; und iederman weiß, daß du der gewaltigste Fürst bist im gangen Königreich, und dein gut Regiment wird überall gepreiset. Go wif

wissen wir auch, was Achior geredt hat, und wie du dargegen mit ihm gethan haft. Denn unser Wott ist also erzurnet über imfere Sunde, daß er durch feine Propheren verkundigen laffen, er wolle das Bold ftraffen, um seiner Gunde willen. nun das Bold Ifrael weiß, daß fie ihren SOtt erzurnet haben, so sind sie erschroden für dir. Darzu leiden fie groffen hunger, und muffen für Durft verschmachten: Und haben ich und für, ihr Bieh zu schlach= ten, daß sie deffelben Blut trinden. Wie auch das heilige Opffer zu effen, an Rorn, Wein und Del, das ihnen GOtt verboten hat, daß sie es auch nicht anrühren solten. Darumift es gewiß / daß fie muffen umfommen, weil sie solches thun. Weil ich aber das weiß, so bin ich von ihnen geflohen, und der HErr hat mich zu dir gefandt, daßich dir foldies solte anzeigen. Denn ob ich wohl zu dir bin kommen, fo bin ich doch da= rum von GOtt nicht abgefallen, sondern will meinem GOtt noch dienen ben dir. Deine Magd wird hinaus gehen, und GOtt anbeten, der wird mir offenbahren, wen er ihnen ihren verdienten Lohn geben will für ihre Sunde: alsdenn will ich kommen, dir es anzeigen, und dich mitten durch 30 Terusalem führen, daß du alles Volck Israel habest wie Schafe, die keinen Dir ten haben, und wird dich nicht dürsten ein Hund anbellen. Denn das hat mir GOtt offenbahret, weil er über sie erzürnet ist, und hat mich gesandt, daß ich diz esanzeige.

Was angenehm ift, glauben wir gefchwinde! Und dieses bestätigte Holofernes/ wenn er diesen listigen Schmeichel - Reden allzu hurtigen Glauben juftellete; indem er bereits ju Berufalem im Triumph einzog und im Beift gant Ifrael zu feinen Fussen liegen sabe. Ihr lob murde von denen Zuhörenden Dimmel-hoch erhaben und in allen Ecken schallete diefer Ruhm: Des Beibes gleichen ist nicht auff Erden von Schöne und Beißheit. Holofernes aber legte fein Bergnugen burch Diese Worte an den Cag: Das hat GOtt also geschicket, daßer dich hergefandt hat, ehe denn das Bolck in meine Hand kame. Wird nun GOtt folches ausrichten, wie du gesaget hast, so soll er auch mein Gott senn, und du solst groß werden benm Konige Nebucadnezar, und dein Mahme foll gepriefen werden im gan-Ben Ronigreiche. So fort wurde Befehl er theilet / sie in die Schat, Rammer zu führen/ und dafelbst auffs bestezu verpflegen: fie aber entschule digte sich damit / baß denen Juden nicht iede Speife zu effen erlaubet fen; ju dem Ende habe fie तिक

sich etwas mit genommen/damit sie sich nicht werstündigen dürste. Wenn das aber auff ist, fragte der sorgfältige Holosernes, das du mit dir bracht hast, woher sollen wir dir ansders schaffen? Wein Herr, antwortete Justich mitzwersdeutigen Worten: so gewiß du lezbest, ehe deine Magd alles verzehren wird, so wird Gott durch mich ausrichten, was er vor hat.

Welche doppel-sinnige Reden/ ob sie zuläßig/ wollen wir hier nicht erörtern / besondern ein zu wissen begieriges Auge in den 55 Psalm vers. 22/ desgleichen zu den Sprüch-Wörtern Salomonis c. 12. v. 19. c. 26. v. 24. weisen/ und mit dieser etwas

weitläufftigen Liebe jum Ende eilen.

Nunmehro murde der groffe Belt-Corper bereite jum vierdten mabl von der Sonnen erhellet, und der lette Sag bestimmter Bulffe drohete eis nen schleunigen Antrit, als Holosernes sich die Bunder - schone Judith abermahl im Gemuthe porftellete/ und ju fterben vermeinete / wenn er die. fe Bucker-Frucht der Wolluft ungefoftet im Lager wiffen folte. Bu dem Ende stellete er noch felbi. gen Tages ein groß Felde Panqvet ant wozu alle hohe Kriegs-Bedienten eingeladen wurden. Es wurde alles auffs prachtigste zugerüstet, und der Uberfluß befeelte Ruche und Reller. Bor andern aber solte Judith der vornehmste Gast senn um diese Herrlichkeit anzuschauen, und sie, weil das Frauen-Zimmer sich öffters durch auferlichen **Glank**  Glang verblenden laft / Defto eher zu ber zugebach ten Liebe ju bewegen. Behe hin! erhielt ber Rammerer Bagoas Befehl/ und berede das E= braische Weib, daßsiesich nichtwegerezu mir zu fommen. Denn es ist eine Schan= de ben den Uffgrern, daß ein solches Beib solte unbeschlaffen von uns kommen, und einen Mann genarret haben. Er hielte es vor Sunde und Schande, wenn nicht ein leder fcbe. ner Apffel von groffen Herren folte angebiffen werden / gleichsam als ob die Schonheit nur jum unzuchtigen Benschlaff erschaffen und gewiedmet worden ware. Bagoas, ein burchtriebener Dofmann und Erg. Schmeichler/welcher feinem Beren zu gefallen/ wie jener gefagt / W. Dtt noch einmahl verrathen håttel schätzte sich glückselig / sich durch folden Ruppel-Dienst in der Gnade seiner Berr. schafft zu befestigen / und saumete nicht / sich als ein wahres Sbenbild verstellter. Falschheit zu der Budith ju verfügen. Er bescheinigte juforderst feineUnkunfft mit vorgewendeter Auffwartung/wor. ju ihn die ergebenfte Pflicht veranlaffet hatte. Rach Diefem rühmete er die Gnade feines Herrn mit vie len Morten / womit er deren Schonbeit verebretel und zu Bestärcfung vermeinter Mahrheit legte er endlich feine Werbung mit Diefen Schrifft. verfassen Worten ab : Schone Frau! Ihr wollet euch nicht wegern, zu meinem Herrn zu Ehren zu kommen, mit ihm ju effen und zu teinchen, und frolich zu fenn. Rudith

Judith erkennete diefes vor eine erwunschter und von dem Beren jugesendete Belegenheit / ihrem Unschlag einen beglückten Ausschlag zu geben, dahero sie mit muntern Augen und gleich falls verstellten Lippen antwortete: Wie darff ichs meinem Herrn versagen? Alles, was ihm lieb ist, das will ich von Herken gerne thun alle mein Lebenlang. Ob nun zwar diese Untwort nach des Hoses Begehren eingerichtet mar; fo wird doch dieses durchgehende Urtheil dergestalt von ihr gefallen fenn : daß fie ein allgemeines Opfer fleischlicher Begierden fenn muffe. Ja ein ieder wird sich mit dieser Hoffnung geschmeichelt haben: Wenn der Fürst die Rose gebrochen, es werde ihm auch ein Blatgen zu Theile werden. Denn eie ne solche Liebe ist wie ein versalhner Bren / von welchem dez hunger bald diesen/bald jenen ein paaz Loffel kosten last; wenn er aber durch solches Ros ften bekandt worden/fo bleibt er endlich gar fteben.

Alls sich nun Holosernes bereitzur Taffel geses het/ trat diese Ebraische Dame in solcher prachtigen Gestalt in das Gezelt/ daß ihr Eintritt so fort ein allgemeines Stillschweigen verursachte. Die spielenden Augen/der lächelnde Mund/ die erröthes ten Wangen/ der Schneesgleiche Half und halbseröffnete Brust verwandelten alle Anwesende Manns Bilder in lauter Marmor Saulen. Ein ieder schätze anieho Holosernem weit beglückter, als da er die rauhesten Wolcker, besieget hatte. Sie wurde von allen angeschauet/ als ein köstischer

der Ring/ welcher.an der Sand eines Fürften fte. efet / den man wohl betrachten/ nicht aber gebrauchen darff. Solofernes felbft verrieth feine brunffige Gemuths Bewegung durch eine ftarcke Gefichte=Rothe/ und das wallende Geblüte trat vor bie hibige Stirne. Er empfinge fie freundlicher, als einem Selden anftehet / wenn er mit Befiegten umzugeben pfleget. Worauff er fie mit einem Sand Ruffe erinnerte / fich ju ihm ju fegen, Da. felbst aller Frengebigkeit zu genieffen / und fich beharrlicher Gnade ju verfichern. Die Beldenmuthi. ge Judith / ungeachtet fie fich mit louter fremden Mannes Perfonen und feindlichen Baffen umgeben fabe / behielt dennod) einen unerschrockenen Muth, ruhmete die bobe Gnabe / und achtete fich diefer allzu-groffen Ehren unwurdig: durch welche Wohlredenheit, und andere wohlangebrachte Be. berden sie den Holofernem dergestalt vergnügte, daß er einen Becher nach dem andern vor eingebil= Deter Bollust ausleertejund sich endlich dermassen Liebe und Wein bemeistern lief, daß man ihn ben fpater Madyt in fein Zimmer/als einen Todten/tra. gen mufte. Die anwesenden Gafte und Auffwarter genoffen diefes naffen Liebes. Mahls auch Derge-Kalt reichlicht daß man fast nicht zu unterscheiben wufter ob Berr oder Rnecht am beften Befcheid ges than hatte.

Wo bleibet aber die beherkte Judith unter so vielen taumeinden Trunckenbolden? Diese wurz de zu dem berauschten Assprer, Haupte ins Ge, mach gesperret, um als eine Benus den geilen Mar, Martem zu bedienen. Hier befand sich nun die ets was bestürkte Judith in surchtsamer Einsamkeit: sie bemerckte zusörderst rund um das Gezelte eine allgemeine Stille; weil auch so gar die saule Wasche eine verbotene Ruhe erwählet hatte. Hierauss hieß sie ihre Magd draussen vor der Kammer warsten, sie aber trat mit zitterndem Fusse und klopssensten, sie aber trat mit zitterndem Fusse und klopssensten, sie aber trat mit zitterndem Fusse und klopssensten, solosernls werteth. Das nunmehro volle Monden-Licht ershellete das Gemach, und ertheilte reichliche Stras

len zu diefem blutigen Borhaben.

Endlich tam ihr Selden, Beift wieder, alfo daß sie sich selbst thre Zaghafftigkeit verwieß. folcher Ermunterung nahm sie abermahl ihre Zusflucht zum Gebet / und sprach bep sich selber: Herr GOtt Ifrael! starde mich, und hilf mir gnädiglich das Werck vollbringen, das ich mit gangem Vertrauen auf dich habe vorgenommen; daß du deine Stadt Jerusalem erhöhest, wie du zügesaget hast. Nach geendigtem Beten trat fie oben jum Saupten des Bettes/ und bemercfte zu ihrem Bortheil das daran hangende Schwerd/welches sie sachte ausjog / und mit der lincken Sand nach dem Ropf. fe fühlte. Dieser hieng nuns wie ben trunckenen Leuten zu geschehen pflege, gant geschickt in etwas zum Bette heraus: weiler fich aber nach der Seis te wendete, so ergriff sie ihn oben ben den Saaren mit aller Machterieß ihn geschwinde dergestalt here um/

um/daßer auff den Rucken ju liegen/und die Burgel oben fam. Alls fie nun eilend / doch berblich/ nochmahle diese Worte: BErrGOtt, starde mid in dieser Stunde: von dem sterbenden Simfon entlehnet hatte, schwang fie das Schwerd, gleich als er fich zu regen begunte/ getroft in die Sobe, und hieb es zwegmal mit folcher Gewalt in den fetten Sals/ daß/ ehe er fich nur im geringften zu ermuntern vermochte/Wein/Blut und leben zu den Aldern beraus frurte. Das hauffig - fprigende Blut zwang fie anfangs in etwas ben Seite zu treten; als sich aber die rothen Quellen ziemlich ausgeleeret hatten / und ber erftarrete Corper fie eis nes ewigen Schlaffe versichertes trat fie wieder beherht hinzul und schneid oder fagete vielmehr den an dem Ruck-Grad hangenden Kopff vollends herunter, den blutigen Leib aber welkte sie aus dem Bette auff die Erden, und nahm die Decke mit fich. Die getreue Abra wartete indeffen vor ber Thure mit Furcht und Schmerken auff den Ausgang/ welchen sie erfuhr / als ihr Judith das mit Blut besudelte Haupt übergab / solches in den Sack zu ftoffen. and appropriate the action of the

Wie sich nun die kluge Judith vor einigen Sasgen wohl bedächtig die sellnade ausgebeten / daß sie durffte mit ihrer Magd-ungehindert in das Thal vor Bethulia an den Fluß sich zu waschen / und das selbsitzu beten gehen auch solches erlanget hatte: als bediente sie sich vor dismahl dieser Gelegenheit, und gieng ungescheut aus dem Gezelte ben Mondensschein

schein dem Thalezu. Die doch muntere Bache liesse sie in der Meinung, als ob sie, nach Judichem Sestrauch, nach gepflogenem Bepschlaff sich in dem Flusse wieder reinigen wolte, ungehindert passiven: sie aber nahm einen heimsichen Umweglund gelangete glücklich an die Thore zu Bethulia.

Raum horeten die Dachter ihre Stimme, fo eroffneten sie das Thor/ und alles Bolck nebft denen Elteften Der Stadt tamen mit Freuden und Facteln gelauffen, fchloffen einen Ereif um fie/ und marteten mit brennendem Berlangen auff den Bericht von ihrer Sulffe. Judith aber wincfte mit der Hand ein Stillschweigen zu erwecken und als ihr iederman fein Ohr schencktel nahm fie den Gack von ihrer Magd, und hub mit erhabener Stimme an: Dancket dem HErrn unferm GOtt, der nicht verläst diejenigen, so aufihn traus en, und hat uns Barmherkigkeit erzeiget, durch mich seine Magd, wie er dem Hause Ifrael verheiffen hat, und hat diefe Nacht den Feind feines Boldes durch meine Band umbgebracht. Mit Diefen Worten offnete fie den Sack / und jog das noch trieffende Haupt hervor / wiese es allen Umstehenden/ und sprach: Sehet! dis ist das Baupt Bolofernis, des Feld Hauptmanns der Affprer und fehet! das ist die Decke, darunter er lag, da'er trunden war. Da hat ihn der HErr unser GOtt durch Weibes : Hand umgebracht.

pracht. So wahr der HErr lebet, hat er mich durch seinen Engel behütet, daß ich nicht bin verunreiniget worden, so lange ich bin aussen gewesen, und hat mich ohne Sünde wieder heraebracht mit großen Freuden und Sieg. Darum dan ket ihm alle/denn er ist gütig und hilft immerdar.

Ein allgemeines Entfeten band die Bungen Des Bolcks welches sich in ein hefftiges Bewundern verwandelte, und endlich in dieses Lob Sottes berausbrach: Gelobet sen der HENN, der durch dich unsere Feinde heute hat zu schan. den gemacht! Dfias aber, ber Furst des Bolctes Ifrael / legte feine Sand auff ihr Saupt und sprach: Gesegnet bist du Tochter vom HErrn dem höchsten GOTE, für allen Beibern auff Erden. Und gelobet fen der BErr, der Himmel und Erden gemacht hat/der dir hat Glude gegeben, den Saupt. mann unserer Feinde zu todten. Und hat deinen Namen so herrlich gemacht, daß dich allezeit preisen werden alle, die des BErrn Werd achten; darum, daß du deis neslebens nicht geschonet haft in der Trub. fal und Noth deines Wolcks, sondern hat es errettet für dem BEren unferm GOtt. Alles Bolck aber schrie: Amen! Amen! Als auch Achior das Saupt erkennete, entfaste er fid)

sich dermassen / daß er gant erstarrete / und nicht wuste/ ob er es einiger Zauberen Schuld geben solte? Als er aber die wunderbaren Serichte Sottes sahe / siel er zur Erden / segnete die Heldin / und

preifete ben heiligen Belffer.

Nach diesem ruftete sich alles in der Stadt, was nur Maffen fuhren tonte, und die Elteften waren beschäfftiget/alles zu einem beglückten Ques fall anzuordnen. So bald nur der angebrochene Tag denen Augen die Erfantniß der Dinge erfaubte / so wurde das Haupt des Holofernis an einer Stange über die Mauer gegen das Lager gestecket/ die Thore wurden eröffnet/und die bewehre ten Trouppen zogen in guter Ordnung den Berg hinab. Die Affprische Schild-ABache machte fo fort Lermen, und der nechste Theil des Lagers gerieth in die Waffen. Zuforderst wurde vor rathfam erachtete diefen Quefall dem Feld-Marschall zu hinterbringen, und gebührende Ordre von ihm zu erwarten: Weil sich aber niemand ertuhnen wolte / in das Schlaff-Bemach zu treten/ richteten sie ein Gepolter vor dem Zimmer an/ in Meinung ihn hierdurch zu erwecken. Allein es war vergebens, einen der Ohren beraubten Corper burch Poltern ju ermuntern. Der Feind und die Gefahr ruckten herben, dahere die Saupt. Leute durchaus von denen Kammer-Bedienten begehrten / man folte aniego den Sof. Gebrauch/ vermoge deffen niemand die Rammer eines Affp. rifchen Fürsten betreten durffte / hintan feken. Behet hinein, sagten sie, und wecket ihn auff!

auff! Denn die Mäuse sind aus den Lo dien gelauffen, und sind nun so kühne wor den, daß sie uns auch angreiffen dürffen. Alls fich aber deren keiner deffen unterfangen wolte, gieng endlich Bagoas hinein, und als fich auch diefer fcheute, den Furften in vermennter Liebes. Ber. gnugunggu ftoren/ Blitfchte er mit den Sanden, in Doffnung/ es muffe geboret werden. war weder sehen noch horen/ weil Augen und Dhren/ ja der gante Kopff mangelte. Bagoas hub den Borhang auffihilf GOtt! was erfabe er vor einen schrecklichen Unblick. Sier lag der erftarte te Corper in feinem Blute auff der Erden/und das Bette fdwamm von geronnenem Geblute. fort fiel ihm die verdachtige Judith ein/ daher er nach ihrer Rammerreilete; als er aber auch diese nicht fand, errieth er der Gachen mahre Beschaffenhelt daß ihn diese Sirene ermordet hatte. Schrecken/Ungst und Raseren nahmen dermassen überhand benihm/daß er gang unfinnig im Lager herum ff und fchrie: Gin einiges Ebraifches Weib hat das gante Hauß Mebucadnes zars von Affirien zu Spott und Hohn gemacht für aller Welt, denn Holofernes lieget da todt auff der Erden, und ist ihm der Kopff abgehauen. Gin durchgehendes Beulen und Weh- Beschrep war ein entseklicher Gegen-Hall. Alle Officirer zerriffen ihre Kleider/ und das Wolcken-schallende Zeter-Geschren raubete allen das Derg. Das allgemeine Schree cfen

den erlaubte wenig Rath zu halten. Giner lieff wider den andern/ keiner wuste/ wo er sich hinstels len folte. Wer beritten war / fattelte fein Pferd gur Flucht / und die gu Fuffe fuchten thr Beil ben ben Fuffen. Die Officirer nahmen einen fluchtle gen Borzug/ allein die gemeinen Soldaten wolten behaupten / daß das Leben ben ihnen in gleicher Burde ftunde. Die Geile der auffgespannten Bezelte waren gall. Stricke / woruber ein 21ffp. rer auf den andern fturgte/ bif fie theile das geraume Reld erreichten. Diefer Tumult und Das Beschren beflügelte die Schenckel der anziehen. den Ifraeliten / welche mit grausamen Feld Bes fchren und vermischten Trompeten aufs grimmigfte einfielen. Sier war nun der wenigfte Die Derftand. Gin leder Uffgrer war feinem Feinde fo gram/ daß er ihn nicht ansehen mochte/ fondern ihm den Rucken tehrete. Da war an fein Glies der-schliessen / Pique-Fällen noch Schwerd-Entbloffen zu gedencken, fondern das Gewehr wurde als eine Last weggeworffen. Bif endlich Die ganse entsetliche Macht der Affprer in volle Flucht gertethe und das feindliche Schwerdt immer hins ter ihnen drein megelte. Darauff lieff gang Bes thulla den Berg binunter, plunderten Das Lager, und eroberten eine folche Beute, bavon fich das gange Land bereicherte. Ofias aber fendete eilende Poften an alle Stabte in Ifrael, mit Befehl: ben fliehenden Feind allenthalben zu verfolgen; da sich benn ein folch Nachjagen, Morden und Rauben erhub, daß der wenigste seindliche Theil das 21 a Land

Landzu verlaffen fahig war, und die Straffen und Felder mit todten Uffgrern gleichsam befaet maren.

allso war Bethulia / Berusalem und so folgbar gant Ifrael aus gottlicher Krafft durch die Sand eines schwachen Frauen-Zimmers errettet: Bele ches Jojatim, alle Priefter, und das gange Land gnugfam ju ertennen / dem Deren ju dancken/ und diese Erloserin gebührend zu verehren wusten. Judich aber blieb unverhenrathet nach dem Tode ihres Mannes Manasse/ machte zur Danekbars keit getreuer Dienste ihre Magd Abra fren, und starblals ihr Leben hundert und fünff Jahr erreis chet hatte.

Ob nun Judith einen Excess in der Politique begangen i wie unterschiedene Theologi solches bes haupten wollen, foldes erachten wir nicht unferm propos gemaß zu senn. Erinnern uns nur obiter einer üblen Rolgerung, welche ein Mübl-Knecht nebst einer Mullerin istlauffenden Jahres ben 211. tenburgi als fie iest den Muller mit einem Strict erwurgen wollen / aus dieser Geschichte gezogen: indem, als sie sich über diesem Morde berathschlagets der Mühl-Knecht beschlossen: Hat doch Judith dem Holoferni auch den Kopff abgehauen. Worauff die Mullerin es mit diesen Worten bewilliget: Nun, so wollen wir es auch in Gottes Nahmen magen! Welches eine schone Schlußrede aus des Teufels Logica gewesen. Maledicta Simplicitas! 11.33

Mirzed by Google

**\$** (353)

Ein gebundner Brieff = Wechsel wird unsern 3meck beffer erreichen.

## Holofernes an Judith.

List auch der Liebe Macht in Lager und Gezelten/ Erblickt man ihr Panier/ wo Fahn und Trummel

Ran ihre hiße nicht der kalte Stahl erkalten/ Und wird sie durch den Blis der Schwerdter nicht ers schreckt;

Ran Wach' und Waffen nicht der Schönheit widerstehen, Und dringt ihr Wefen auch durch Schangen, Wall' und Licht?

Wer will bemnach mit bir ins strenge Kriegs, Recht geben, Weil der gefangen liegt, der selbst das Urtheil spricht

Du Kron und Auszug ber Bethulianerinnen!

Wie daß dein garter Fuß sich in die Dornen wagt? Sat Dich dein fluger Sinn diß nicht belehren tonnen/

Daß den/wer Rosen sucht auch meist das Siechen plagt? Erblodet nicht dein Geift vor unster Waffen Schimmer?

Ift dein beherister Muth von allem Schrecken fren ? Gewiß/ basift zu viel vor schones Frauen-Zimmer :

Nur wisse/ daß bier offt ein Schiff versunden sen. Denn wo der Sebel blindt / da schweigen die Gesetze/ Da ist der Ehren/Raub ein unbeschrencktes Spiel.

Laufft nun ein solches Wild Soldaten in das Nege/ So wird es insgemein der Geilheit feuchtes Ziel.

Denn Mars und Benus sind sympathische Gestirne/ Wenn diese Feuer sucht/ so ift nicht jener kalt.

Der Waffen Labfal ift Geld/ Brodt/ und eine Dirnes

Mich wundert/ daß mein Bolck den Nectar nicht gekoftet/ Wenn Judith ben der Nacht fich zu erkennen giebt.

Ich weiß daß sonst ihr Schwerdt so leichtlich nicht verroftet, Denn schone Weiber find Affirern febr beliebt.

A 2

Doc

Doch weil ein folcher Stern in fconen Augen glangtes Der/ wie Dercurius/fich felten feben laft :

So fam es/ baß die Pflicht ihr Wollen fo begrentte / Dag biefer holde lang big auff ein hohes Feft

Der Fürsten ward gespart/das sich in dem erzeiget/ Wenn Holofernes wird durch beinen Blig verfehrt.

Menn er sich Andachts voll vor deinen Flammen neiget/ Und beine Schönheit mehr als schlimme Juden ehrt.

Mein Auge/das nicht leicht ein falsches Urtheil fallet/ Erfennet und gesteht/ daß deine Wunderspracht Der Juden Finsternus mehr/ als die Sonn' erbellet/

Durch die ift Juda Lag/Affprien nur Nacht.

Dein Untlit spielet mehr als tausend Feuer/Ballen: Bock/Schleuder/Spieß u. Schwerdt besteget deine Dand.

Es muffen Helben auch vor deinem Blicke, fallen/ Und deine Flamme fest das gange Heer in Brand/ Bo noch Bethulien mehr folche Bilder zieren;

Und mo Jerufalem mehr beines gleichen hegt; So laft es fich mit Luft bemubte Rriege fubren/

Weil sie ein solcher Schatz wohl zu belohnen pflegt.

Traun! die Ebraer sind im minsten zu verachten/ Dieweil ihr Horizont mit solchen Sternen spielt.

Was Bunder: wenn man pflegt uach ihrer Glut zu trache ten?

Wer tadelt/ bag man mehr nach Gold als Rupffer zielt? Daß nun bein Schickfal dich dem Lager zugeführet/ Wodie Erkenntlichkeit vor deinen Scheitel wacht:

Daraus wird gegen dich bes himmels Gunft gespuret/ Weil holofernes bich zu feiner Gottin macht.

Es ist mein Volck bemuht/ die Brunnen zu verwahren/ Woraus Bethulia den durren Half ergolckt.

Doch möchten sie nunmehr die Mube fühnlich sparen/ Weil mich ein größrer Durft nach dir/ als jene/ druckt.

Mer Diamant und Bold, und Perlen nicht will suchen, Wenn die verlauffne Flut so Grund als Ebne zeigt,

Den wird ble muntre Welt in Ewigfeit verfluchen/ Wenn fein ju fauler Buß bas Uffer nicht besteigt.

Der ein befleetes feld nicht fuchet zu beweiden/ Ber ben dem Feuer falt / ben Qvellen durftig bletok Der laffe fich ja nur den Burm benzeiten fcneiben/ Eh feine Thorheit ifin ins Buch ber Marren fchreibt. Dag holofernes nicht auch diefen Schnitt empfindel Go fucht er gegen bich erfenntlicher ju fenn/ Er halt die Ralte hier vor eine groffe Gunde/ Denn ba erwarmft/erweichffErst/Marmor/Stabl und Stein. Die Gotter pfleget man durch Opffer gu verebren, Wenn man ein hohes Fest juibrer Feper fellt. Und Diefer Gottesbienft will meine Dand belebren/ Weil bich mein Berge ja vor feine Gottin balt: Man muffe nach Berdienft dir Brand und Opffer bringen. Bu blefem Ende ward ein bolber Tag beffimmt/ Un dem fich Judith weiß vernunfftig zu bezwingen/ Daß ftatt des Tempels fie in mein Gezelte tommt. Es wird ber Bolder Ruhm bir nicht entgegen fallen/ Menn jum Bewundern fie bein Ungeficht bewegt. Go wird mit Luft bas Lob in beinen Ohren ichallen: Man glaubt nicht/daß bie Welt bergleichen Wunder begt. Bas aber nutte bir ein allzu hobes Rubmen/ Mann nicht bie Repbeit mir Gebrauch und Rug erlaub Drum werb'ich voller Luft im Lager bich entblumen : Nicht weiß ich ob ber Rrang bir ift bereits geraubst Es murbe Belt und Bold mich Unvermogens geihen, Db batte bie Matur bas Lieben mir verfagt. Es wurd' Afforien mir mit dem Meffer brauen Wenn Holofernes fich nicht zu der Judith magt. Co lofe bemnach auff der Liebe Zweiffel Knoten/ Des Glaubens falscher Wahn ift bier vergallter Moff. Es ift Ebraern nur bas Schweinen: Fleifch verboten/ Bas aber mannlich beift, bas ift erlaubte Roft.

Es wird ber Maffen Macht durch bich ben 3 weck erreichen/ Und ob fich Berg' auff Berg und Felf an Felfen thurmt. Denn bein Erobern giebt und ein gemiffes Beichen/ Dag und der Sieg befront Wohl dem/wer burtig furme Ma 3 TRE

## Judith an Holosernes.

MI It Scham und Littern hab' ich beinen Brieff erbroche/
Bo iebe Sylbe ichmeckt/ als wohlscandirtes Gift. Es Scheint/ mein Schleffal will mir ein Berichte fochen/ Das Coloquinten auch und Bermuth übererifft. Ich fuche meinen Tus bem Rete zu entziehen/ Dingegen fallt berleib in Schande/Schmach und Grufft. Mir folt aus diefer Flucht die Boblfarthe Rofe bluben: Und/ad)! Die Ebre welct/ wenn holofernes rufft. Dem Regen bin ich zwar, ber Meinung nach, entgangen, Dagegen neget mich der Bolluft ftrenge Fluth! Mein Geift war ungeschickt die Funcken auffjufangen/ Sier aber brobt man mir mit einer vollen Glut. Ich welf nicht/wie ich foll die fcmache Beber führen/ Es wanctet Riel und Schlug, ich bin gang außer mir. 36 foll die Jungferschafft/den Perlen: Rrang verlieren/ Bon bem man fagt, er fep ber Jungfern befte Bler. Dis wird von feiner Magd mein Berr ja nicht begehren, Woran bie Blobigfeit mich faum gedencten laft. Ich fan vor groffer Scham Die Untwort faum gemahren: Bifber hat mich verfchont der Geilheit fauler Beft. Mein Furcht befeelter Tuf fucht Schut ben beinen Baffen/ Beil ihm Bethulten fein Sicher fenn verfpricht. Bie fan mein Auge nun in beffen Armen Schlaffen-Der meine Rube fort und meine Stadt gerbricht. Berschone Demnach mich/ Die du ale Sclavin fennest/ Es foll ble Ehre mir flatt einer Beute feon. Denn bağ bu/ wie bu fchreibst/auch gegen Magde brennest/ Das bringt Verdacht und Schert/u. ift beforgter Schein. Es pflegen Abler fich mit Tauben nicht zu gatten/ Und ein bebertter Low verfchmabt ber Sindin Bucht. Es wurder Tall und Scham bein Licht ben meinem Schattel Und eine Schlechte Dugift feine Cebern Frucht. Jedoch mo fich ein Beld fatt Blumen Graf ermahlet/ Bo fchlechte Tluth ibn mehr als fuffer Bein vergnügti

S:

(357) **3** Go bat bas Beigern fich umfonft mit mir vermäblet/ Beil ja mein fchwacher Fuß in deinen Feffeln liegt. Mein Schickfal bat mich als ein Bild zu bir getrieben/ Ich bin entiacti beftrictt/ gefangen/ nicht mehr frep : Statt Schamens muß ich mich nur im Gehorfam üben; Der Bangen leichtes Blut ift nur vergebne Scheu. Zwar mein Bezeigen wil ein hartes Wort verdienen, Beil eine hure nur nach fremden Mannern fragt. Es wird ein ehrlich Beib fich nimmermehr erfühnen/ Daß fie fich fonder Moth in Feindes Lager magt. Die ibren Ehren: Schmuck bem Golbe gleiche fchatet/ Die traget ihn gewiß nicht ben ber Trummel feil. Die ihren Keuschbeite Ruhm in reinen Marmor aget/ Die fuchet mit Berluft ben Baffen Schut und Seil. Wer aber meine Noth im minften wird erwegen/

. Wer biefes/ was mich treibt/ genauer überlegt: Der wird von mir gewiß ein beffer Urtheil begen! Weil feine Frechbeit mich'in biefes Lager tragt.

Daß holofernes nun nicht gleiches Mennen führe/ So foll der 3mang gur Blucht ibm unverborgen fenn.

Wenn ich fo Rall als Noth Bethuliens berühre/ Wie ibren Untergang Durft/Schrecken/Dunger braun/ Du wollest beine Magd mit fanfften Doren horen:

So wird ein Lorbeer: 3meig auf beinem Daupte rub'n. GDtt wolle beinen Sieg ben Sternen gleich bermehren/ Der Geegen frone flete bein Selbenegleiches Thun.

Dein Schwerdt befiegt die Welt durch Weißbeit/Scharff und Starcte,

Man fingt von beiner Macht, fo weit die Sonne geht. Die Gundemeines Bold's beforbert beine Berde/

Beil unfere GDites Grimm in vollen Flammen fieht. Bir muffen jamerlich durch hungere Moth verschmachte/ Man greiffet allbereit verbotnes Opffer an:

Das überbliebne Bieh bemabt man fich gu fchlachten/ Daß man durch deffen Blut den Durft nur lefchen fan.

And Diefer Jammer bieß mich Gtadt und Bold verlaffen: Ich weiß/ baß Fall und Tob in ihren Mauern wacht.

21a 4

no Sed by Google

Weil

Weil nun bis Gunde beift burch eigne Schuld erblaffen So war ich alfofort auf Sicherheit bedacht. Bu bem fo bat mich bir ber Sochfte zugesenbet : Es wird der Juden Fall durch mich bir hinterbracht. Denn weil fich Juda bat vom DErren abgewendet, Co fleht gant Ifrael nunmehr in beiner Macht. Ich werde noch wie vor ben reinen Gott verebren, Weil auch ben Senben ich von feinem Abfall weiß. Und diefer Gott wird dich burch meine Bunge lebrens Bie dich befronen fan des Gieges Lorbeere Rets. Es wird Jerufalem Die Sclaven Feffel tuffen/ Wenn meine Sand bich felbft durch ihre Thore fubre Bethulien wird bald den Sochmuth schwerlich buffen! Wenn man bein hobes Saupt an ihren Mauren fpurt. Dis Naupt foll heute noch Bethulien bestegen/ Es wird ber gangen Stadt ein graufes Schreden fenn. Go wird fich holofern big in ben Tod vergnügen/ Und mich wird voller Luft der Reinde Fall erfreun-Daf aber mir ein held wil Rrang und Ehre rauben/ Da fpricht der himmel felbst ein bartes Rein darzu.

Die alljugroffe Scham wil mir es nicht erlauben/ Und bein Begebren fidrt mir meine Geelen-Rub. ABer aber fan boch wohl ben helben was verfagen/

Wenn uns bas Waffene Recht ju einer Gelavin macht? Wer wolte nicht mit Luft die kleine Thorbeit wagen?

Es hat der Rugel fcon die Erbarteit verpacht. Indeffen werd' ich mich nur allgemach entschnuren. 3ch weiß/wie Lieb und Wein ein Belben: Bert erbit.

Es foll bich meine Sand ju einer Rube führen, Bo man ben Lebens Safft auch fclaffende verfpritt.

#### XVI.

Des verliebten Allters Thorheit.

2218 uns von folgender Begebenheit ju glauben erlaubet sep/ solches ist in denen Bibliis illuAratis wieder die benden Jefuiten/ Benedictum Pererium und Cornelium à Lapide, detgestalt darges than worden / daß es fonder Moth/ uns ferner bierinnen in einige Beitlaufftigfeit einzulaffen. Mir folgen dem verteutschten Bericht, welcher uns porftellet Susannen / ein Frauen - Zimmer/ welches durch genau- verbundene Schonheit und Sugend allen andern Damen zu Babpion ben Borgug raubete. Sie hatte sich durch Seprathen einem reichen und vornehmen Manne, mit Mahmen Jojakim verbundlich gemacht/ ben welchem die gefangenen Juden öffters Zusammen-Funfft hielten, und fich in freittigen Fallen Raths ben ihm erholten, weil er unter ihnen, als der Bornehmste/gleichsam Richter-Stelle vertrat. Zugleich wurden zwen Reben-Richter, als Eltesten Der Gemeines erwehlet, welche damahls Achab und Sedect hieffen. Diefe maren in dem Barten der Gerechtigkeit stinckende Bocke/ welche alles mit Bogheit erfülleten, Denen auch Das Alter nicht verwehren funte/ benen Ebraifchen Beibern nachzulauffen. Wie nun die anmuthige Sufanna auch die Chaldaer durch ihre unschuldige Strablen erhiste: Alfo erachteten Diefe Elteften vor billicher zu fenn/ daß der Genleß diefer schonen Frucht unter ihrem Bolcke bliebe. Und weil der gewöhnliche Richt-Plat in Jojalims Saufe war, fo vergieng fast kein Tag, an welchem nicht Diefer holdfelige Stern ihre Augen blendete. mand mar fleißiger die Berichtstage zu besuchen, als Adab und Gedect: und fo die Richtigfeit der 21a s

Ahlzed by Google

Gachen foldes nicht erlaubte / fo muften fie boch Urfache zu erfinden / welche fie ben offterer Befuchung des Jojakims vorzuschüßen wusten. reiner Glang entjundetel ihr unwiffendel die Bers Ben diefer alten Rrippen-Seber und ihre Tugend erlaubte ihr nicht ungleiche Gedancken von diefen erbaren Berfonen ju fchopffen. Ihnen felbft mar es verborgen/ daß fie gleiche Flammen hegten/und hutete sich einer vor ben andern, aus Furcht des Berraths und billichen Berweises. Es beaunte aber Ciffersucht und Argwohn ihre Gemuther zu beseelen, als fie einander so offt in der Thur des Bojafims begegneten : Zumahlen es sich offrers fügetes daß Achab den Sedeck und Sedeck den 21. chab in der angenehmen Gegenwart mit Gusannen verstörete. Gie erwarteten offt Belegenheit fie nur ju feben / und verzogen mit Fleiß in denen Worgemachern/ ehe sie sich ben dem Ober-Richter anmelben lieffen. Denn wer in der Brunft ftecet/ der ift wie ein brennend Feuer / das horet nicht auf/biß es fich felbst verbrennet.

Wann dann nun ihre eigene Gegenwart einsander felbst verdrüßlich siel und sich einer durch den andern an der freundlichen Zusprache verhindert sahe so ermahneten sie sich selbst: Ey laß ums heimgehen, denn es ist nun Zeit essens! Den Urgwohn nunzu meiden, und die Ursache ihres Verziehens vor einanderzu bergen, verliessen sie denn das Hauß, und stellete sich ein iedweder, als ob er heim eilete. So bald sie sich aber aus dem

bem Gesicht verlohren, so kehrte ieder um, in ber Meinung, es werde der andere nunmehr nach Saufe gelanget/ und er fodann allein der vermein. te Sahn im Rorbe fenn. Weil fie aber gleiches Sinnes gewesen, fo schickte es sich auch / baß fie einander vor der Thures oder im Saufe des Joigfims wieder recontrirten, da sie denn einander mit beschämten Augen und erbittertem Bergen ansahen, und fich geberdeten, wie zwen ergrimmte Capaunen, welche indem anzubinden bedacht find. Endlich erfühnte sich Achab den Sedect ju fragen: Was denn die Urfache feiner Rudkunfft ware? Sedect wolte gleiches juvor von bem Achab wiffen, alebenn erbot er fich jur auffrichtigen Befantnuß. Belches denn den tuckifchen Achab fo treuhertig machte / daß er die holde Gufanna ben 3weck feiner Liebe benenneter und fich por glueffeelig fchatte, wenn er fie im Borbengehen nur ansehen durffte. Sedeck flopffte in die Hand, und sprach: Adonai! Warlich Bruder, wir leben in gleicher Quagl. Denn ich befürchte zu sterben wo ich nicht unserm Jojakim einen Stein in Garten werffen So laffe uns denn, war Achabs Segen-Rede, weil wir auff gleichem Wege begriffen, dahin bedacht senn, wie wir unsere Liebe theilen, und alle bende aus diesem Brunnen trinden mogen. Worauf fie fo fort diefen gottlofen Bund machten: Weil Sufanna iederzeit um den Mittag/ wenn bas Bold

Bolck pflag laus dem Gerichte zu gehen/ in den an ihr Hauß stossenden schonen Garten zu spaßieren/ auch sich daselbst öffters zu baden pflegte / und die alten Bosewichter diese tägliche Gewohnheit bemercket hatten/ daß sie diese Zeit in acht nehmen/ sich in den Garten verstecken, und alsdenn einen solchen Streich wagen wolten/ wodurch sie ihre Brunst kühlen/ und sich rühmen könten sie hatten das schönste Frauen-Zimmer der Stadtsleischlich bedienet. Dieser Schand-Bund ward mit einem Handschlage besestiget/ und also schied dieses seine Paar voneinander.

Der bestimmte Tag war erschienen/als fie ben de in Jojakims Sauf eintraten, und die Belegen heit so wohl beobachteten, daß kein menschlich Auge ihren Gintrit in den Garten bemercfte / wofelbft fie fich best-möglichst verbargen, und der Unkunfft ihres Beilheit-Zweckes mit brennendem Berlans gen erwarteten. Sie hatten etliche Stunden mithochster Ungedult zugebracht, als endlich das unschuldige Lamm, die beliebte Sufanna / ihr ge-wöhnliches Vergnügen im Garten suchte. Die Sonne erhiste gleich damahle den himmlischen Lowens daß er nichts als Dampff und Feuer von fich zu blasen schien, und die Gemuthereine Gu sanna befand sich durch solche Hite genothigen ben beschweißten Leib ben ber fühlen Bluth eines fpringenden Runft Brunnens zu reinigen. Bu dem Ende befahl fie ihren Magden / Balfam und Seiffezu holen; vor allen Dingen aber die Barten-Thure ja wohl zu verschlieffen, damit fie nicht nog

von iemanden überfallen wurde. Gin fchleuniger Behorfam stellete fie fo fort in eine vermeinte Gin= famteit; dabero fie in reiner Unfchuld und teus ichem Borfat die leichte Last der Kleider von fich warff, und burch die Glut des Alabafter-gleichen Leibes/ das bejährte Gif der verborgenen Schand. Bogel bergeftalt zerschmeltetel daß fie langer fich au enthalten vor unmöglich hielten. Gie ermunterten ihre fteiffe Raben-Schenckel / und ein ieder bemuhete fich/der erfte ben diefer badenden Benus ju fenn / bif fie endlich bende zugleich zu dem ente bloßten Marmor-Bilde gelangeten. Ich nenne sie mit Recht ein Marmor Bild. Denn kein Blis wird solche Wardung auch in einer leblos sen Sache habens als Schrecken und Angst die Eroft's lofe Sufanna erfülleten. Sie faß unbeweglich in der Flut/welche nur ber Belffte des Leis bes Schut gemahrte, Die garten Glieder gitterten, und die vor Scham niedergeschlagenen Augen verwehrten ihr die Rundschaff: der gegenwärtigen Ehren Rauber. Die Treus weiß geschlagene Schnee gleiche Urmen bedeckten den erhabenen Sis der Reuschheit; ich will fagen / die Schwanen-weiße Brufte, und die des Zwanges erlaffene Saare wurden hier und dar um Sulffe angefprodens bif endlich der graubartige Achab seinen Brunft-vollen Rachen eröffnete, ben der Milch. befeelten Achsel herum ju rucken vermeinte, und ihr mit diesen Worten ihre verdammte Liebe gu entdecken fich erfühnete: Siehe da du schoner Engel! Der Garten ist zugeschlossen, und nies

niemand siehet und: Wir aber sind bep, de entbrannt in Liebe gegen dich. Dars um so stille diese Brunst, und thue unsern Willen. Wo sern du dich aber dessen weigern woltest, und deine Ehre vorschüsten, so wollen wir dich anklagen, als hätzten wir einen jungen Gesellen ben dir angetrossen, mit welchem du deine geile Lust gebüsset, und zu dem Ende deine Mägde von dir geschisket hättest. Dannenhero so wirst du dein Bestes bedenden, und eine heimliche Lust össentlicher Schmach

vorziehen.

So viel Wortes so viel Dornen waren es in dem Herken der beängstigten Frauen. Sie bes gab sich auffs Weinen aber ihre Thränen waren Det in diese Slüt: auffs Flehen, aber diese Felssen waren ünerweichlich. Schelt Worte und Bedrohungen waren eine besorgliche Veranlaßstung zum Noth Zwanges also daß Susanna vor Angst zu sterben vermeinte. Indessen drungen die gellen Bocke auff einen endlichen Entschlußs und begehrten, das Bad zu verlassen, und ihnen in einen schwarzen Winckel der stinckenden Wollust nachzusolgen. Worquiff sie sich endlich erholte und ihren Entschluß mit diesen Warten entdeckte: Ich bin zwar in grossen Alengsten, dennt wosch solches thue, so bin ich des Todes; thue ichs aber nicht, so komme ich nicht aus

Ohized by Google

aus euren Banden. Doch will ichilien ber unschuldig in der Menschen Hände Fommen, denn wider den BErrn fundigen? Diese Rede endigte fie mit lautem Schrepen/ und ruffie Nachbarn und Gefindezu Hulffe, als eine, Die mit tieffster Lebens-und Chrem-Roth bestricket war. Allein ihr Geschren vermochte nicht so laut au erschallen / daß nicht das Schreyen beyder abgefeimter Bosewichter solches weit übertroffen hatte. Denn fie rufften und fchrien, als ob fie einen verfolgten/ und/ folden ju ergreiffen / um Bulffe Einer aber erblodete nicht / Der rufften. Barten, Thure jugulauffen, und folche ju eröffnen. Dos, erschrockene Gesinde eilete Hauffen zweise herzus und konten sich der Sache nicht belehren: bif diese Schand. Flecke des Rechtens Chre und Scham hintanfesten/ und folche fchandliche Dinge dem unschuldigen Bergen aufburdeten/ daß fich auch die anwesenden Knechte zu schämen begunten/big Sufanna fich angefleidet, und die ergrims meten Bode fich nach Saufe begaben.

Folgenden Tages wurde gewohnter maffen Gerichte geheget i woben sich das Wolck häuffig einfand: Als aber der verruchte Achab und boßhaffte Sedeck Richter-Stelle vertreten solten / gaben fie fich wider den Lauff des Rechtens que gleich als Kläger an / und befahlen den Gerichts. Bedienen/ Susannen/ Die Tochter Belkia/ Joja-Pims Weib herben zu holen. Der anwesende Jojakim liesse Der Gerechtigkeit seinen Lauff und

erwartete des Ausgangs mit Schmerken. Die Unschulds volle Seele hatte ihre Roth der gansen Freundschafft hinterbracht und geflagt / dabero fich ingefammt erfühnten, nebst ihr vor den Richter-Stuhl zu treten/ und ihr in folder wichtle gen Sache mit Rath benguftehen. Sie erschien gehorfamft/ und ein jarter Schleper verhullete das Gesichte: Weil aber die Geilheit ihren Gis in diesen Unzüchtern noch nicht verlassen hatte / so befahlen fiet ihr den Schleper wegzureiffent damit fie ihre hefliche Luft durch das Alnschauen der Schonen einiger maffen buffen mochten. Alle Unwefende / benen das gute Beruchte Diefer Damen be-Fandt war, beweinten ihren Unfall herklich, denen sich die Ebranen der Gott- vertrauten Susannen beweglichst bengeselleten. Die zween alte Schelmen aber traten mitten unter dem Bols cte auff / und legten die Sande / nach Judischer Bewohnheits auf ihr Saupt, jum Zeichen, daß fie eine Klage wider sie hatten/ welche die Codes. Straffe nach sich zoge; darauff sie dieses erdichtes te und falsche Zeugniß wider sie mit unverschamten Lippen vorbrachten: Da wir bende allein im Garten umber giengen, fam diefe Gus fanna hinein mit zwenen Magden, schloß den Garten zu, und schiefte die Mägde von sich. Da kam ein junger Geselle zu ihr, und legte sich zu ihr. Da wir aber in einem Windel im Garten folde Chande sahen, lieffen wir eilend hinzu, und fun-Den

den sie beneinander. Aber des Gesellen fonten wir nicht mächtig werden, denn er war uns zu starch, stieß die Thure auf, und sprang davon. Sie aber ergriffen wir, und fragten: wer der junge Gefell gemesen ware? aber sie wolte es uns nicht sagen. Solcheszeugen wir! Das Bolck, welches dis vor eine groffe Gunde achtetes wenn fie Diesen benden Oberften und Richtern einige Unwahrheit zutrauen folten / nahm die Zeugnif por mahr und bekandt an / und falleten einmus thig das Todesellrtheil über sie. Die Beklag-te aber/ welche man zu keiner Berantwortung gelangen ließ fchrie gen Simmel und fprach: BERR ewiger GOtt, der du kennest alle Beimligkeit, und weissest alle Dinge zuvor, ehe sie geschehen! du weissest, daß diese falsch Zeugniß wider mich gege= ben haben. Und nun siehe, ich muß stere ben, so ich doch des unschuldig bin, was sie boßlich wider mich gelogen haben. Deffen ungeachtet wurde fie Denen Schergen übergeben, und jum Tode hingeführet.

Indem nun ieder Steine aufzulesen bemühet war / um seine heilige Einfalt durch einen vermennten Eiffer der Berechtigkeit zu bezeigen / und die BOtt - ergebene Susanna sich, kräfftigst zu bevorstehendem Bb schmäh-

Daised by Google

schmählichen Tode schickte / siehe! so hatte WDit ihr Ruffen erhöret. Denn GOTE er, weckte den Beist eines jungen Knabens / der hieß Daniel. Diefer kam gelauffen / und fing laut an juruffen: 3ch will unschuldig fenn an diesem Blute! Diefes Bunder-Beschrey bewegte das Bolck fille ju ftehen, und ihn zu fragen: was er mit diefen Borten menne? Worauff er mitten unter sie trat; und mit erhabener Stimme ausruffte: Send ihr von Israel solche Narren, daß ihr eine Tochter Israel verdam= met, ehe ihr die Sache erforschet, und gewißwerdet? Rehret wieder um vors Gerichte, denn diefe haben falfch Beugnis wider sie geredet. Die anwesen Den Elleften / welche nun vermennten/ ihre Berbens - Luft an Bollftreckung des ungerechten Urtheils zu feben / hatten lieber gerathen / man folte diesem Knaben gleichfalls das Maul mit Steinen flopffen / und bemubten fich dannen-hero eiffrigft, das Bolek vom Zuhören abzuhals Weil aber die meisten des Bolcks nur aus Furcht diefes Urtheil gebillichet hatten, und fie das Gemiffen zu einem sonderbaren Bep lend veranlassete / so ergrieffen sie Diese Geles genheit mit Freuden / billichten des Knabens Worbringen , und zwungen die Schergen, mit der verurtheilten Susanna wieder umzukehe

oldized by Google

ren. 1921te fie wieder gur Gerichte Statte gelanget/ fprachen Die abrigen Elteften / welchen bald anfangs das allzuschleunige Berurtheilen missel Fram Daniel: Sche dich her zu uns, und bevichte uns, weil dich GOTT ju solchem Richter Umte fodert! Dies fem lebte Daniel getrost nach, sette sich an der biklagien Eltesten Stelle / und sprach: Thut sie von einander, so will ich ieglie den insonderheit, verhoren. Sederman erstäunete über, das tubne Berfahren Diefes jungen Richters, und gant Babylonien wartete mit Berlangen auff Den Ausgang. Als nun mit der Absonderung feinem Befehl ein Snugen geschehen, nahm er den Achab vor sich, und rebete ibn folgender Bestalt an: Du bofer als ter Schald! Jest treffen dich deine Sunden die du vorhin getrieben hast. da du unrecht Lietheil sprackest, und die Unschuldigen verdammtest in aber Schuldigen loß speachest. So doch der DEm geboten hat: Du solft die Frommen und Unschuldigen nicht todten. Hast du nun diese gesehen, so sage an, unter welchem Baum hast du sie beneinander gefunden? Dem Achab woste dieses Examen nicht in Ropff/ viel weniger molte er dieses Rind als einen Richter erkennen. Er fchuttet= 23b 2

te das Haupt/ protestirte wider unbilliches Bersahren, und suchte sich durch sein vermeinstes Ansehen loß zu machen. Allein es ergieng ihm, wie dem Simson, da ihm die Locken abgeschnitten waren. Das erbitterte Bolckbefahl ihm zu antworten, oder der Steine geswärtig zu senn. Welche Bedrohung ihm dergestalt die Junge lösete, daß er nach kurkem Besdacht mit zittrender Stimme eine Linde benennete. Wiewohl im griechischen Texste daß Wort Schino, sateinisch Lenriscus, einen Mastirbaum bedeutet; so ist duch solches Gewächse denen Deutschen nicht bekandts daher die Uberseher eine Linde davor genomsmen.

O recht! fällete Daniel das Urtheils der Engel des PErrn wird dich finden und zerscheitern, denn mit deiner Lügen bringst du dich selbst um dein Leben. So sort besahl er diesen abssenen aber herben zu sühren, und so bald Sedeck seinen ansangs hochmuthigen Eintritt genommen hattes redeteihn der junge Daniel also an: Du Canaansvirt, und nicht Juda! Die Schone hat dich bethöret, und diese bose Lust hat dein Hersperschret. Also habt ihr den Töchtern Isravelschret. Allso habt ihr den Töchtern Isravels müssen aus Furcht müssen euren Willen thun. Aber diese Soche

Tochter Juda hat nicht in eure Bosheit gewilliget. Nun sage an: Unter welchem Baum hast du Susannen und den jungen Gesellen ergriffen? Was? antwortete der ergrimmte Sedeck: Soll ein alter Greiß/ und Eltester des Volckes / dir jungen Les cker vor Gerichte stehen? das wäre ja eine Schände in gang Israel. Aber das ungedultige Bolck hieß ihn bald schweigen und viels mehr auff vorgelegte Frage antworten. Da denn das stolke Wesen bald verschwand, und er mit stammlender Junge antwortete: Uns ter einer Eichen. O recht! siel Daniels Urtheil / der Engel des Hern wird dich zeichnen / und wird dich zerhauen. Denn mit deiner Lügen bringest du dich selbst um dein Leben.

Dieses alles geschahe in Gegenwart des ganzen Bolcks/ welche hieraus die Falschheit vorigen Zeugnüsses mit Händen greissen konten, und daher Susannen vor unschuldig erstenneten. Die überzeugten Zeugen aber nahmen sie alsobald, banden sie mit Stricken, tödteten sie nach dem Gesetse Mosis, und stilleten ihre Brunst mit harten Steinen. Also ward desselbigen Tages das unschuldige Blut errettet. Aber Pelkia sammt seinem Weibe lobeten Gott, und Susanna ihre Tochter/ mit 3b 3

Jojakim ihrem Mannes und der gangen Freundschafft, daß nichts unehrliches an ihr funden ward. Und Daniel ward groß fur dem Bold von dem Sage an / und hernach für und für.

Db nun zwar die Art des Todes; weil ben den Chaldgern das Feuer den Chebruch bestraffie, wie auch das denen gefangenen Juden geraubte Jus vitwac necis, der Wahrheit Dieser Geschichte ziemlicher maffen entgegen fteben will; fo überlassen wir doch die Entscheidung einer gelehrtern Feder, und wenden uns ju unferer Doetischen Betrachtung:

## Adjab an Sufannen.

Il Rrone Diefer Stadfi du Perle Diefes Canbes ! Du Ausjug aller Luft! bu Rofen:gleiches Rind! Ein hochberühmter Mann von wenen des Berftandes/

Derift/ mit wenigem/ burch beine Glut entjundt-Er glimmter brennter fromilitiund die begrauten Daare

Gind weiß und beig jugleich. Des Alters Schnee jergebt.

Bas Schadet der Natur das Zehlen vieler Jahre/-

Wenn nur ber Glieder Rrafft fich Tugendegleich erhöht? Ich habe bich jur Dvaalegum Jainmer mir erfeben?

Ich! Dagich Jojatim, bein Chemann folte fenn't

Mas aber hilffes? Es ift fo.weit um mich gefcheben/

Daf auch ber himmel magmit Glut und Reuer braun. Es mag G:fes und Spruch auff meinen Scheitel fluchen/ Es mag bes Benckers Sand nach meinem Saupte tieln/

Und aus der alten Bruft bas beiffe Berte fuchen :

Er mag in voller Buth mit meinen Gliedern fpiel'n; Co werd ich bich/mein Licht/ mein Engel/boch nicht laffen/ Ich foll und muß noch einst in beinen Armen rubn.

Die

Die Tugend beiffet bich bethorte Jugend haffen. Esift beständiger der Alten weißes Thun.

Dein Grausfenn fommt auch nicht von allgu vielen Jahren Bu viele Beifbeit frich mir diefe Rarben an.

Du folft nach aller Luft von meiner Kraffterfahren Daß fechzig öfftere Trug im Lieben bieten fant

So laffe bemnach dir mein graues haupt belieben the Wenn Schnee die Berge dectt/ fo brennet offt bas That.

Der Jugend Loffelen vergleicht fich benen Dieben/

Sie rauben nur vor sich. Der Alten Liebes Babl Braucht reifferen Bedacht. Gie fuchen eh fie finden/

Und was gefunden wird das bleibt ihr feftes Biel.

Laf meine reiffe Glut dich fo/ wie mich/ entgunden/ Und wiffe/ Jugend fen ein bloffes Rinderfpiel.

Lag bas Gefege bich im wenigften erfchrecken!

Beil Urtheil/Spruch und Recht zu meinen Ruffen liegt. Ran biefe fanffte Brunft nicht Uchabe Bruft beflecken

So bat Susannens Geift auch biefe gurcht bestegt.

Lag mich, mein Bucter Bild bich badende bedienen

Menn beiner Glieder Schnee fich in bem Garten mafcht.

Ach ware doch bereit das werthe Licht erschienen/

Un welchem Achab fich ben Durft ber Geelen lefcht.

Du wirst durch Weigerung mich nicht zur Rache zwingen, Well ein verschmahter Rug meift nach der holle schmeckt.

Ich wurde beine Schmach por bas Gerichte bringen/ Db hatte frembde Brunft bich anderemo beflectt.

Doch nein! Mein Beiff erblickt Die freundlichsten Geberben/ Schaut, wie das Ropfigen nickt/und wie bas Mundgen in start lacht. Aller

Dier muß ein alter Mann gum Rinde wieder werben, Und bie Begierde beut dem Unvermogen Schacht.

Ertheile mir nur bald ein boldes Liebes Zeichen

Und winde i wenn ich foll bein Knecht im Garten febn.

Raum wird die garte Hand mein graues Bartgen fireichen/ So Schreibt fich Joiafim ins Buch Gefronter ein.

#### Sedeck an Susannen.

SRD Lieben Thorheit heift: Wo auch ble Weifen feblens Und wo ein Richter irrt vom Stamme Ifafchar. Bo fich auch Rartheit pflegt bem Alter ju vermablen: So fag ich ungefcheut: ich bin der grofte Marr! Den Marren bab ich mir an bir/ mein Schat/ gefreffen. Befreffen/ aber boch ben hunger nicht geftillt. Der Liebe Feuer: Geift bat Gif und Geift befeffen/ Go bag ber falte Brand Den alten Leib erfullt. Es hilfft vor Thorheit nichts die Zahl der vielen Jahre, Sonft wurd ich fonder Streit der allerflügfte fepn. Bon Diefen zeugen felbft die Gilbergreichen Dagre/ Benn fie Natur und Zeit mit Schimmel wil beftreun. Laf aber diefes mir/ mein Rind, ju fatten fommen/ Wenn Gedeck felber fich bet Thorbeit fouldig giebt. Bor biefem bieffe mich mein flug fenn gwar verftummen/ Jest aber red ich fren : Denn Gedech ift verliebt. Es wird Sufanna gwar ben diefen Worten lachen Sie fpricht ber alte Marr. Ber batte bas gebacht? Doch was ein greifes haupt fan meift jum Rarren machen/ Das ift/nur glaub'es mir/ber Liebe Bunder: Macht. Alls Jojatime fein hauß mich bieg mein Umt betreten, Da fieng gum erften mabl ber Liebes Runder Glut. Dierwider halff fein Brang/fein Tephistin, fein beten : Es ward burchaus verjungt bas alte Schwanen: Blut. Mein bestes Labfal war von weiten dich zu feben/ Denn bad Gefete mar mir bamals allaufcharff. Rach diefen aber ließ mein Schickfal es gefchehen/ Daß ich bifmeilen bich/mein Duppchen/fprechen barff.

Und hier verlieffen mich der Beifheit reine Geifter/ Du famit mir allgu nett, und gar gu niedlich vorEin geiler Rügel ward des Sedecks schlimmer Meifter/ - So ward durch Lieb' und Brunft ein kluger Mann ein Thor.

Und diefer Thorbeit wird mein Engel fich erbarmen/ Du weift/ daß Jugend flete das Alter lieben foll.

Umfaffe meinen Leib mit beinen garten Armen/

Ich weiß nicht, wie mir ift? es wird mir allzu wohl. Ich muß den Achab zwar als Reben-Bubler wiffen,

Doch bleibt bie Giffersucht in mir burchaus verbannt. Ich will bich auff ben Mund/ er auf den Ruden fuffen/

Mich fast dein rechter Arm/ ihn führt die lincte Hand:
Rir wird selbst Bojatim das sanste Glücke gonnen/

Mir wird felbst Jojakim bas sanffie Glucke gonnen/ Nur von ber Jugend find die Horner allzuschwer.

Man weiß/ daß in der Flut viel Schwane baben können/ Und bennoch wird der Strom von keinem Wasser

Man pflegt mehr als ein Rind auff Wieß' und Feld zu treiben /

Das feine Nahrung sucht und nach berWeibe lechft.
Doch fiehet man / wie uns muß Grund und Boden,
bleiben/

Und wie bas liebe Graf badurch viel beffer wachft. Run hat der Schlangen Balg ben mir fich abgezogen. Es schmilgt der Saare Schnees die Rungeln glatten fich.

Denn wer ben Liebes: Gifft hat einmahl eingesogen/ Und fich nicht rathen laft, der bleibt ein Marr/wie ich.

#### Susanna an bende Eltesten.

The ble ihr ble Natur jur Unzucht wollet zwingen!
Ihr dinder Belials verdammte Schlangen: Bucht!
Ihr ben Donner: Sas nicht in den Ohren klingen:
Es ift der Schruch ben Gott und Welt verflucht?
Bermaledente Schrifft, und Henckerszwerthe Zeilen,
Wo felbst der schwarze Seist die geile Feder subrt!
Mit denen das Berdienst zum Feuer pflegt zu eilen,
Wo man in leder Syld ein hestlich Wesen spurt!

oh zeda Googl

Wie? folte bich benn wohl mein feusches Licht beffrahlen? Soll mein fo reiner Blig burch euch beflecket fenn?

Dis unterstehen pflegt die Hölle zu bezahlen/ Und meine Reufcheit rufft: Stell auch das lesen ein!

Daß aber Adhab nicht und Gebeck moge fprechen : Wer schweigt/ ber bat bereits ein stilles Ja gesagt;

So will ich sonder Schen das schwarze Blat erbrechen/ Weil ein Beschwerer auch sich unter Schlangen wagt/

Die Doch nicht fabig find im minften zu verlegen/ Ob gleich ihr zungelnd Gifft nach feinen Ferfen zielt

Der Alten Schwachheit pflegt die Jungen zu ergegen/ Man fieht/wie Thorbeit offt mit grauen Daaren fpielt.

Ich weiß nicht, ob mich dis zum Lachen soll bewegen, Db die bethörte Schrifft ein Scherk zu nennen sen: Ob ober Aug und Nery vielmehr soll Thranen hegen, Das auch die Weißheit selbst nicht ist von Schelten

fren.

Soll diefen falten Brand der Jugend Schert betrachten/ Co jundet man umfonft im Schnee die Facel an.

Ein wohlverschangtes gamm pflegt Wolffe ju verachten/ Und die geschwellte See beschifft fein morscher Rahn.

Es pflege fich die Natur selbst an die Zeit zu binden/ Begraute Locken sind der Liebe ftrenge West.

Der Eckel laffet sich meist ben den Rungeln finden/ und in dem Alter blaft fein holder Anmuthe. Weft.

Bo man die Saiten spinnt von Wolffeund Lammer, Dars

Da hat fein Meister noch das Parffenspiel gestimmt. Und wo ein alter Mann will frische Jugend warmen/

Da hat verderbte Glut im Wasser nur geglimmt. Man sucht gescheitert Salf vergebend in den Fluten/ Und so bejährte Brunft iff ein verkehrtes Sviel.

Ein abgestorbner Leib pflegt selten frisch zu bluten.
Und ein zerbrochner Pfeil verfehlt das ferne Biel-

Die darff mich Achab nun mit seiner Liebe qualen? '
Ift meine Jugend denn gang fein Erbarmens werth?

Darff

Darf Sebeck grauer Ropffichjunges Blut ermablen? We Das hat ein fluger Mund von feiner Frau begehref!

Den Minter front ber Schnee/bas Alter graue Sagre/ Ein burrer Baum verdient nur Art/undRall/und Blut.

Statt gellen Lagers bient euch nur die Tobten Babret Die fuble Grufft benimmt ben allzugeilen Mutfcett

Go fcherBet nur mit euch ber Jugend reines Befengi Der alten tolle Brunft ift ihr durchaus verhafti

In diesem Kalle laft fich fast fein Bensviel lefen/

Day ein noch jartes Blut bat ben Entschluß gefaßt,

In einen burren Urm ber Alten fich zu werffen,

Es fen ben Ebr und Geld der Endameck ihrer Bulb. Go laffet ench ben Schluß die ftumpfen Sinne ftarden: Die leichte Jugend liebt nicht euch, nur euer Gold. ...

Soweit erlaubt biervon nur bie Natur zu forechen :

Wo aber Soft und Recht ben Stab des Urtbeile bricht. Da muß ben Grenel auch die Glut bes Dimmels radien,

Dier bfinet fich ber Grund/es fcminbet Gnab und Licht.

Es pflegt bie Ruthe nur ber Rinber Fall gu ftraffen : Wo aber Geift und Rug bestellter Saupter fallt/

Da schärffe bie Solle felbst Die Rachebeflammten Baffen/ Weil beren Mergerniß fich und entgegen ftellts -

Blit, Schweffel/Donner/Glut, ein belffendes Gewiffen/ Bergweifflung/ Brand und Pfal ift folder Geilheit

Ein Richter muß benfall mehr als ber Pobel buffen, in Beil Gottes Sand beftrafft ben ungerechten Town.

Dis wirft bu/geiles Paar/in turger Zeit erfahren/

Wenn ein verbienter Reil nach beinen Scheiteln gielt/ Wenn Pech und Schweffel sischt in den begrauten haas

Und wenn des Teuffels Grimm mit euren Herken spielt.

Micht wehnet/ ob ich nicht das Alter wolle lieben/

Weil tom der Jugend Luft, ber Jahre Fruhling fehlt. Mein , mich wird bender Brunft fo Dort als bier betruben/ Well fich die Chre mir bis in die Grufft vermablt.

Man

Man bott twar, wie die Belt auff feufche Geelen fluchet Bleibre Sittsamfeit nur Ginfalt beiffen muß. Und wie man bier und bar nur folde Lippen fuchet/

Die täglich fast befleckt ein geiler Wespen-Rug.

Ber fremdes Fetter lagt in feinem Tempel brennen/

Und welche Schoff unte Brunft fast leder Sand erlaubt: Die wird ein fchnoder Geift galant und artig nennen/

Db flegleich fich und ihm ben Rrant ber Ebren raubt.

Wenn aber ftete Roft pflegt Ectel ju ermeden/

Und wenn ber Zeiten Pflug verwelchte Furchen geucht:

Go wird Berachtung uns ein Biel Der Liebe fteden Weil die verrauchte Brunk nach Holl und Schweffel reucht.

Bon biefer fcblimmen Art will nichts Sufanna wiffen: Der Leib ift unbeflectt/die Geele Sternengein.

Rur Iviatim mein Schat foll meine Lippen taffen/ Ein fremder Mund fall mir Rapell und Schlange fenn

Und dis Entschlieffen foll mir bort jur Geife fteben/ Wenn mir bes Sochsten Sand bie Ehren : Krone scheuckt.

Menn mich die Reufchbeit wird der Sonnen gleich erhöben! Und wenn ber Boche Schaar fich nach ber Sollen lendt.

So mogt ihr euch bemnach an meiner Unschuld laben/ Bebt füblet burch mein Blut ben Schweffelegleichen Braud.

Doch wiftet! wenn mich wird fo Stein als Roth begraben Go übertrifft mein Geift auch Perl und Diamant.

### EN DE.

R (0) 20

# Verzeichniß der Bücher/ so ben Herr Joh. Ludwig Gleditschen und Moris Georg Weidemannen ferner zu sinden senn.

Bucher = Saal der gelehrten Welt, worinnen die neuesten Bucher recensiret und mit curieusen Anmerckungen illustriret werden / 8

Blancfarts (Steph.) Reformirte Anatomie, 4 Ejusdem Collectanica med. physica, oder Hollandisches Jahr-Register sonderbarer Anmerchungen in 8

D. Beders (Dan.) nutliche fleine Hauß-Apother

de, 8

Castelli (Nic.) Bollfommenes Italianich-Teutssches, und Teutsch-Italianisches Wörterbuch, aniego um ein Drittheil vermehret durch Joh. Muhlmannen, 4

Eubachs (Michael) einer gläubigen und andächtisgen Seelen vermehrtes tägliches Bet-Buß. Lebe und Danck = Opffer/ wird in dreperlen Format verkauft / mit groben und kleinen Druck, in 4. 8. 12

Colbergs (M. Chre Gott Dan.) das Platonift.

Hermetische Christenthum, 8

de la Croix, (Frankosischen Geographi) allgemeis ne Welt-Dimmel und Erd-Beschreibung/ 4

Concordien-Buch / Teutsch. Evangelisch= Eutheris sches, 4.

Cornari Ludor. Confilia und Mittelfiber bundert Jahr in volltommner Befundbeit zu leben/8.

Critiques der gelehrte/über hundert curieufe dubia und Fragen, aus der Kirchen-und Profan-Historie, ingleichen aus der Geographie. Philologie, Moralité und Politic abaefasset von hermann Guden in 8

Das galante Rom oder Catulli des edlen Romers

und Poeten Liebes-Beschichte/ 8.

Dablmans (Peter) Schauplat ber malquirten und demafquirten Belehrten in 8-

Dents (Arthur) gar bewegliche Buß : Predigt/

Dicelli, die Reichs-Geographie und Genealo-

Doblers (D. Joh. Georg.) zwen Tractate von dem heutigen Geld-Mangel und wie das Ju-iliz- Wesen verbessert werden konne 4

Englisches Argnen = Buchlein von Deren D. to. wern und andern berühmten Englischen Medicis jusammen getragen, 8

Europaischer Historicus über die letten 12. Jahr des jungsthin beschlossenen und bochstwun-

derns-würdigen 17ten Seculi 8

Einkeitung / furise doch grundliche , jum Jure Natura & Gentium oder Natursund Bolcfers Recht, mit einer Borrede herrn D.G. G. Titii 8

Ermischens (D. Chrift, Lud.) drenfache Evangel. Dergensikust an dem Nahmen und Bedacht. niß Gottes / Die Sonn-und Fest : tag. Evang. Fol.

Ejus-

Ejusdem Eeichen und Miscellan-Predigten, so wohl ben Fürstlichen als andern Begrabnissen gehalten/ 4

L. Fellers (Joachim) der andachtige Student/12

D. Fritschens (Ahasv.) fünfshundert zufällige Andachten und erbauliche Gedancken, vide Gottlob.

Feinlers (Gottf. Theatrum morientium, d. i. Hiftorischer Schauplatz so wohl 200. Evang.
Theolog. als 809. anderer feel, Berstorbener.

Ejusdem Historischer Lust-Garten merchwürdiger Beschichte und erbaulicher Discurse, 8

Ejusdem Biblisches Klag = Erguer = und Todtens

Forchheims (Chrift, Friedr.) humnlischer Gnaden-

Stuhl auf Erden, 8.

Geiers (D. Mart.) Betrachtung der Sterbligfeit/d.i. Leichen-Predigten in 4

Ejusdem Volumen benemurdiger Miscellan-Predigten, von sonderbahren nüglichen Ma-

terien 4

Geschichts, Calender (die curieusen und hissorisschen) aller ist regierenden hohen Potentaten und Republiquen in Europa complet, and der Zahl vier und zwanzigerlen, 8

Bogens (D. Joh-Melch.) Leid und Freud ober Leichen- und Hochzeit-Reden sammt, einem

Unbang einiger Jahres lehrarten in 8.

Bunthers (D. Joh.) fester Grund der Evangelisch Lutherischen Kirche/ oder gründlicher Beweiß aus der Epistel an die Römer/ daß solche allein die wahre Apost. Religion sen, 8 Dags

ingin , i m

On toute, a ME. J.

Paasii (M. Nicol.) der getreue Seelen-Pirte, 8 Pamiltons (Jac. Jimman.) allerleichteste Art der Teutschen Rede-Runst bestehend in kurken Regulnund deutlichen Erempeln, 8

Derrn von Soffmannswaldau, Teutsche Reder U.

bungen / 8

Deffens (Deinrich/Churf. Manns. Garten-Borftebers) neue Garten-Luft, oder Garten-Buch, in 4

Ejusdem anderer Ebeil oder neue Unterweisung zu

dem Blumensund Melonen-Bau, 4

langens (D. Sam.) Chriftsel. Sterbens=Runstmochentlich aus denen Sonn, und Festrags Evangelies geprediget, 4

Langens (D. Gottfried) Einleitung jun Oratoria, burch Reguln und genugsame Erempel aus-

geführet, 8

Ejusdem Einleitung zu den Geschichten und dem daraus flissenden Jure publico des D. R.

Reichs beutscher Ration, 8

Leben und Thaten Josephi I. Romischen Känsers, samt der unter Gr. Majest. glorwürdigsten Regierung vorgefallenen Reichs = Distorie in &

Lesbia (die Durchl. Romerui,) liebes = Geschichte. Medicina Forensis, d. i. eroffnete Pforte zur

Medicin und Chirurgie in 4

Der gelehrte Medicus, in sich haltende Ramazzini Untersuchung von denen Krancheiten der Künstler und Handwercker, und Georg. Baglivi zwen Bucher von der Praxi Medica, 8



The Red by Google